

STARINELLI, BEZIEHUNGEN ZWISCHEN SPANIEN UND DEUTSCHLAND IN DER LITTERATUR







860.9 F225





## Die Beziehungen

# zwischen Spanien und Deutschland

in der

# Litteratur der beiden Länder.

I. Teil

bis zum 18. Jahrhundert.

## INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR

ERLANGUNG DER DOCTORWÜRDE

DER

HOHEN PHILOSOPHISCHEN FACULTÄT DER UNIVERSITÄT ZÜRICH

VORGELEGT

VON

### ARTURO FARINELLI

AUS INTRA (ITALIEN).

#### BEGUTACHTET

VON

DEN HERREN PROF. DR. H. MORF UND PROF. DR. J. BÄCHTOLD.

BERLIN 1892.

DRUCK VON A. HAACK, NW., DOROTHEENSTR. 55.

## A

# A. MOREL-FATIO E J. BÄCHTOLD

in segno di profonda stima.



## Vorbemerkung.

Seit dem schönen Aufsatze von Adolf Ebert in der "Deutschen Vierteljahrsschrift" von 1857 II. Heft: "Litterarische Wechselwirkungen Spaniens und Deutschlands" hat Niemand den Gegenstand, welcher hier besprochen werden soll, mit den Hilfsmitteln der neuesten Forschung, bis in alle Einzelnheiten behandelt, wenn auch Einiges durch die Jubelfeier Calderons am 25. Mai 1881 zu Tage gefördert worden ist.

Mein Versuch ist nicht erschöpfend. Er wurde mit unzulänglichen Mitteln, in Zürich, wo spanische Bücher schwer aufzutreiben sind, unternommen. Vielleicht auch muß ich zur Ueberzeugung gelangen, mich an einer Arbeit abgemüht zu haben, der ich nicht gewachsen war. Vermag ich jedoch aus meiner kleinen Schrift etwas zu retten, so ist es sicher die Liebe, welche ich als Italiener für die spanische und die deutsche Litteratur genährt habe und immer nähren werde.

Den Herren Professoren Morf und Bächtold bin ich für ihren Rat, für ihre Aufmunterung und für die wertvollen Beiträge, welche sie mir bei der Korrektur geliefert haben, zu großem Danke verpflichtet. Mein Freund, Dr. Hans Bodmer, hatte die Liebenswürdigkeit, mein holpriges Deutsch zu bessern. Unvergeßlich bleibt mir auch die Bereitwilligkeit, welche mir in der Stadtbibliothek zu Zürich und in der königlichen Hof- und Staatsbibliothek zu München entgegengebracht wurde.

Zürich, Mai 1890.

NB. Verschiedene Umstände, vor allem ein volles Jahr Militärdienst, das ich in Italien habe absolvieren müssen, haben den Druck dieser Arbeit, zwei Jahre nach ihrer Vollendung, verspätet. Ich benutzte, so weit ich konnte, die neu erschienenen Schriften, um meine Untersuchungen zu erweitern und zu bessern und gestehe jedoch, daß mir vieles entgangen und daß vieles noch über das wichtige Thema geschrieben werden kann. Der Liebenswürdigkeit und Zuvorkommenheit des Herrn Professor Alfred Morel-Fatio, dessen Name vor meiner kurzen Abhandlung steht und von allen Forschern der spanischen Litteratur mit Achtung und Verehrung genannt wird, schulde ich einige der wichtigsten Ergänzungen.

Paris, Februar 1892.

## Index.

|     |      |                                                                          | eite |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Кар | I.   | Urteile der Deutschen über Spanien bis anfangs des 16. Jahrh             | 2    |
| 11  | II.  | Die spanische Litteratur in Deutschland im 16. Jahrh                     | 20   |
| 23  | III. | Das 17. Jahrh. — Realistischer und idealistischer Roman. — Harsdörffer   | 27   |
| "   | IV.  | Der dreißigjährige Krieg und die Flugschriften-Litteratur. — Reisebücher |      |
|     |      | durch Spanien                                                            | 36   |
| "   | V.   | Die Sprachgesellschaften. — Die deutschen Satiriker. — Moscherosch       |      |
|     |      | und Grimmelshausen                                                       | 44   |
| 22  | VI.  | Das spanische Theater in Deutschland im 17. Jahrh Die Jesuiten           |      |
|     |      | Die Wandertruppen                                                        | 51   |
| .5  | VII. | Urteile der Deutschen über Spanien und die spanische Litteratur im       |      |
|     |      | 17. Jahrh Morhof Postel Übersetzungen aus dem Spanischen.                | 61   |

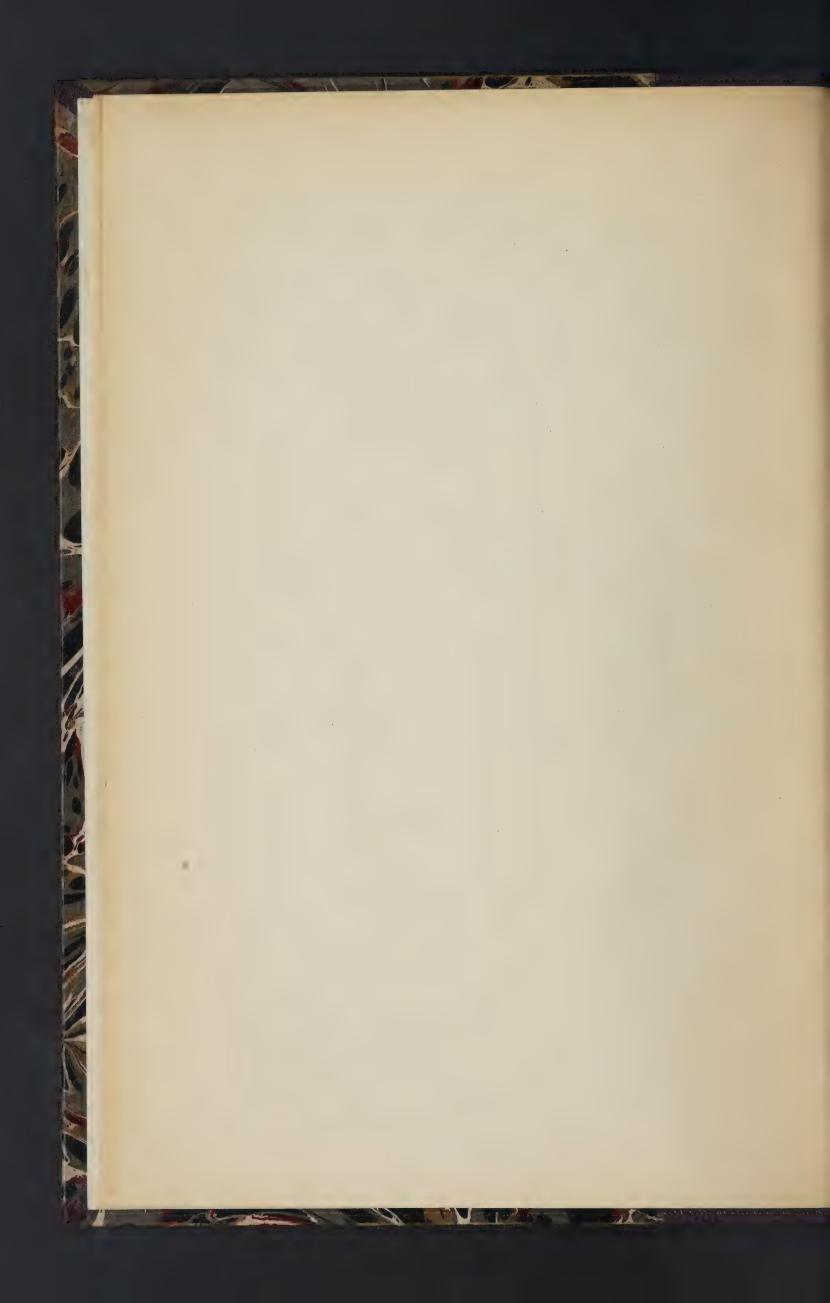

Von den alten germanischen Stämmen, welche durch ihre Wanderungen die antike Welt abschlossen, und das germanische Blut mit dem romanischen vermischten, waren es nach den Franken die Westgothen, welche am längsten ihr Reich festzuhalten vermochten. Bis zum Jahre 711 blieb Spanien in ihrem Besitz. Die Geschichte erzählt von der Weisheit ihrer Könige, von der Klugheit ihrer Gesetzgebung. Es schien als ob dies friedliche Leben zwischen Herrschern und Untertanen, das nur durch den Ehrgeiz und durch die Zänkereien der Großen gestört wurde, kein Ende nehmen sollte, als plötzlich die Araber ins schöne Land eindrangen und nach der Schlacht bei Guadalete sich als neue Herrscher in der iberischen Halbinsel festsetzten.

Die Erinnerung an diesen vergangenen Glanz lebte lange in der deutschen Sagendichtung. Schon am Ende des 10. Jahrhunderts besang Ekkehard der I. im "Walthari Lied" die Taten Walthers von Spanien. Walther ist vielleicht ein westgothischer Held. Nach mühsamen und ruhmreichen Wanderungen kehrt er in seine Heimat zurück und gründet das westgothische Reich in Gallien und in Spanien. — Im "Nibelungenlied" erscheint Walthari wieder. Er ist der Freund Hagens. Auch in anderen Sagencyklen, im "Biterolf", im "Rosengarten" in "Alphardts Tod" und in "Dietrichs Flucht" ist von Walther von Spanien oft die Rede.

Das wirkliche Spanien aber, das Land der romantischen Sehnsucht, blieb den Deutschen das ganze Mittelalter hindurch unbekannt. Solange die Araber im Lande herrschten, hatte Spanien keine eigentliche Bedeutung als Nation. Es sollte zuerst jene heldenmütige Schar Christen, welche im Norden der Halbinsel an den Fuß der Pyrenäen geflüchtet war, ihr Vaterland Stück für Stück den Musulmanen abge-

winnen, es sollte Granada zurückerobert werden, Columbus sollte im gleichen Jahre 1492 eine neue Welt entdecken, welche dem Scepter der kastilischen Könige gehorchen mußte, bevor Spanien, stolz auf seine Macht — eine politische und litterarische Rolle spielen konnte. Dann stellte es sich aber auch an die Spitze aller Völker, und Kaiser Karl V. und seine Nachfolger träumten eine Universalmonarchie, unter ihrer Leitung. Alsdann lernte auch Deutschland Spanien kennen.

T.

Etwas von den litterarischen Schätzen der spanischen Lateiner gelangte als gelehrter Stoff nach Deutschland und wurde dort, wie überall, in neuen weitläufigen Abhandlungen von den Mönchen bearbeitet. Isidor von Sevilla war eine unerschöpfliche Quelle. Er beherrschte die ganze klösterliche Gelehrsamkeit des Mittelalters. ihm lieferte der Spanier Orosius am meisten Material zu neuen grammatikalischen und geschichtlichen Werken. Nachdem die Wut des Paraphrasierens aufgehört hatte, konnte Spanien sich rühmen, teilweise durch seine vortrefflichen Schulen in Córdova, Sevilla, Toledo, und vollends durch die "Disciplina clericalis" des Petrus Alphonsus, als Vermittler zwischen Morgen- und Abendland gedient zu haben. So strömte die orientalische Symbolik, die Allegorie, die moralische Belehrung in Form von Novellen und Beispielen nach Deutschland, fast ebenso zahlreich, wie nach Frankreich selbst. Drei Fabeln seines "Edelsteins" entlehnte noch Ulrich Boner um die Mitte des 14. Jahrhunderts dem Werke des Petrus Alphonsus\*). Der "Disciplina" entnahm um 1480 Heinrich Stainhoevel einige Schwänke für seinen "Esopus" \*\*).

Dass sich die Deutschen um die Ereignisse in Spanien Jahrhunderte lang gar nicht bekümmerten, kann uns nicht wundern. Eine tiese politische Kluft lies beide Länder getrennt. Zwar hatte Kaiser Otto I. um 953 zur Regierungszeit Abderrahmanns III., des mächtigsten Herrschers über Spanien unter den Omejaden, eine Gesandtschaft dieses Kalisen empfangen und erwidert. Der Mönch Johannes von Gorze hatte seine gefährliche patriotische Reise nach Córdova unter-

\*) Nr. 71, Nr. 74, Nr. 76 der Ausgabe Pfeiffers. Leipzig, 1844.

<sup>\*\*)</sup> Stainhoevel verdeutschte auch 1472 das "Speculum Vitae humanae" des Roderici Zamorensis. Vgl. Goedecke Grundrifs B. I S. 370. — Stainhoevels "Aesop" wurde auch ins Spanische übersetzt. Die 2 ältesten Ausgaben davon sind die von Zaragoza (1484) und Burgos (1495). Vgl. H. Knust, Stainhövels Aesop in "Zeitschrift f. deutsche Philologie." XIX, 206 ff.

Nichts mit dem Kalifen\*). 1152 hatte sich eine Prinzessin deutschen Blutes mit dem König Alfons VII. von Kastilien vermält\*\*). Ein Jahrhundert später war Alfons X. "Sabio" in der Litteratur, aber schwach, unklug und unglücklich in politischen Geschäften, nach dem Tode des deutschen Königs Wilhelms (1255), durch den Erzbischof Arnold von Trier eifrig getragen, am 1. April 1257 zum König der Deutschen ernannt worden. Er teilte die Regierung mit einem zweiten König der Deutschen, mit Richard von Kornwall (13. April 1257 gekrönt), aber er kümmerte sich um die fremden Untertanen noch viel weniger als der englische Monarch, überliefs die Fürsten ihren Fehden und betrat den deutschen Boden nie\*\*\*). Er war in Spanien gequält genug.

Italien weit mehr als Spanien musste die Deutschen beschäftigen. Wollten Deutsche die Liebe zum Fremdartigen befriedigen, so zogen sie gerne ins römische Reich, ins Land der Päpste. So tat es Thomasin von Zirclaria, so auch der größte der Minnesänger Walther von der Vogelweide†). Spanien lag auch zu ferne und bot dem streng sittlichen und religiösen Germanen nichts anderes als einen Wahlfahrtsort für seine Andacht: die Reliquienstadt Sanct Jacob von Compostella. Sonst begnügte man sich damit, von den Namen einiger spanischer Städte im "Rolandslied" des Pfaffen Konrad zu hören, die man erst noch auf dem Umweg über Frankreich erfuhr, wo Sibilie (Sevilla), Corders (Córdova), Sarraguz (Zaragoza), Tortolose (Tolose) erwähnt werden. Mehrere Lokalitäten in der Gralsage, im "Parsifal" Wolframs von Eschenbach wie Munsalvaesch, Salvaterre, Zazamanca (Salamanca), Azaguz (Zaragoza) u. s. w. deuteten ebenfalls nach Spanien. Man erzählte sich von "Flore und Blanscheflur, wie sie, nach ihren bitteren Lebens- und Liebesschicksalen glücklich über Spanien herrschten, von den Greueltaten des Königs Anthenor aus Hispanien im "Malagis" und von der Treue des Spaniers Gaudin in "Partonopier und Meliur" Konrads von Würzburg. Konrad von Stoffel erlaubte sich den Spafs, seinen Genossen anzugeben, dass ein in Spanien erworbenes Buch als Vorbild zu seinem "Gauriel" gedient habe. Es war natürlich eine

<sup>\*)</sup> Vgl. Giesebrecht. Geschichte der deutschen Kaiserzeit B. I. T. II. S. 504 ff. \*\*) Giesebrecht B. V. S. 18.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. Raumer. Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit IV. B. Leipzig 1841 S. 364 ff.

<sup>†)</sup> Vgl. den Aufsatz v. Boner: "L'Italia nell'antica letteratura tedesca" zuerst in "Il Momento" von Palermo 1884 Nr. 18, dann in "Nuova Antologia" 1887 Juni.

Fabel, und Lassberg hat sie in guten Treuen geglaubt, als er (im Liederbuch II B. S. XLI) die Abenteuer Konrads beschrieb und erfand\*).

Im allgemeinen waren es nur die Pilger, welche die mühsame und lange Reise nach Spanien zu unternehmen wagten. Ihr Ziel war die Grabstadt Santiago, und es ist zu vermuten, dass schon zur Zeit der Kreuzzüge diese Pilgerfahrten in Deutschland, wie in Frankreich und Italien, vorgenommen wurden. Seit dem 11. Jahrhundert war der Weg für die Jacobspilger angelegt und in Deutschland gab es damals schon Hospize für Jacobsbrüder\*\*). Aus dem 15. Jahrhundert sind einige Reiseberichte von den deutschen Wallfahrten nach Compostella erhalten. Ein Hermann Kunig von Nahe erzählt in der Vorrede zu seinem 1520 in Nürnberg erschienenen Buch: "Die Strass zu Sanct Jacob in warheyt gantz erfaren": "Im Jahre 1430 pilgerte Jobst Keller, Bürger zu Augsburg, in Folge eines in großer Lebensgefahr getanen Gelübdes nach S. Jago de Compostella, ohne selbiges finden zu können. Drei Jahre darauf machte er diese Wallfahrt zum anderten Male, gieng aber dabei so oft irre, dass er erst am Ende des fünften Monats das Ziel seiner Reise erreichte"\*\*\*). Wenn es jedem frommen Pilger ungefähr so erging, wie diesem Jobst Keller, so begreift man, dass ihm in diesem fremden Land die Liebe zu jeder Betrachtung vergehen mußte und ihm nur die Zeit übrig blieb, das dem heiligen Jacob getane Gelübde zu lösen und den Rückweg zur Heimat einzuschlagen. Von der Cidgeschichte und Cidlegende wissen die Pilger jener Jahrhunderte nichts. Wenn der Weg durch Burgos (Burges) führt, so wird als große Seltenheit "die seul, daran man den spitelmeister erschossen hat, der vierthalbhundert bruder vergeben (d. h. vergiftet) hat" bemerkt†). Das Volk in Deutschland sang bald ein sogenanntes "Jacobslied", welches oft zu Parodien Anlass gab. Die erste Strophe des von Jodocus von Brand komponierten Liedes lautet folgendermaßen:

<sup>\*)</sup> Jeitteles in "Germania" B. VI, S. 387 bezeichnet die Auseinandersetzung Laßbergs als ein Phantasiegebilde "dem jede reale historische Grundlage fehlt".

<sup>\*\*)</sup> Vgl. den Artikel über Jacob und Jacobsbrüder in Grimm: Deutsches Wörterbuch.

\*\*\*) Vgl. Uhland: "Sanct Jacobs Lied" im IV. B. seiner Schriften S. 315 f., der aus
Hormayrs "Taschenbuch für vaterländische Geschichte" Jahrgang 1837 S. 168 ff. weitere
Nachrichten schöpft. Darin S. 169 das Verzeichnis der Städte, welche die Sanct Jacobspilger bei ihrem Hin- und Rückweg durchwandern mußten.

<sup>†)</sup> Uhland. 1. c. S. 317.

<sup>—</sup> Weitere gleichzeitige Nachrichten von deutschen Pilgern nach S. Jakob vernehmen wir aus den: "Andanças é viajes de Pero Tafur por diversas partes del mundo avidos" im VIII B. der "Coleccion de libros Españoles raros ó curiosos" Madrid 1874 public. por M. Jimenez de la Espada.

Wer das ellend bawen well der heb sich auf und sei men gsell wol auf Sanct Jacob Strafsen! Zwei bar Schuch die muß er han ein Schüssel bei der Flaschen\*).

Diese merkwürdige Reise Tafurs fällt in die Jahre 1435 bis 1439. In Koblenz Covalencia) sieht Tafur (II. Teil S. 239) "unos castillos é torres del señor de Hanesberque, que es un cavallero que vino en romeraje á Santiago é fué preso é levado á Burgos, fasta que ciertos mercaderes de Burgos, que fueron presos en Alemania él los truxese en Castilia, é ansí lo fizo, é fué delibrado de la prision". Tafur machte in Nürnberg Bekanntschaft mit dem berühmten Kanzler Kaspar Schlick, welcher (wie Espada in seinem "Catálogo biográfico II. Teil S. 553 berichtet) im Jahre 1430 mit anderen deutschen Rittern eine Pilgerfahrt nach Compostella antrat, den castilischen Hof besuchte und vom König Don Juan II. sehr höflich behandelt wurde.

Die Reise durch Deutschland (1438—1439) bildet den anziehendsten Teil des Buches Tafurs. Der Spanier traf oft mit vielen seiner Landsleute besonders mit hohen Geistlichen zusammen. Er kam in Basel zur Zeit des Concils an und bemerkt (II. Teil S. 233) "por causa quel concilio estava allí ayuntado" "tantos de pobres, quellos solos finchirian una grant cibdat". — Von Basel reist er nach Strafsburg, nach Mainz, nach Köln. Er bewundert hier den Rhein (S. 239) "E esta es sin dubda la mas fermosa cosa de ver del mundo, la ribera del Rin, de un cabo é de otro tantas villas gruessas, é tantas cosas notables, é tantos castillos, é tan espesos, que a onbre vergüença de lo dezir." — Von den Deutschen berichtet Tafur (S. 243) sie seien: "gente muy sotil, mayormente en estas artes, que dicen mecánicas. —

In Constanz sah er (S. 267) "la mas fermosa muger que jamas vi nin espero ver".

— Von allen Gegenden, welche Tafur besucht, pflegt er zu berichten, daß sie zu den schönsten in der Welt gehören. — Er wird einmal gefangen, sonst findet er überall die freundlichste Aufnahme. —

Von Tafurs Reisen im deutschen Reiche gab Konrad Haebler in der "Zeitschrift für Allgemeine Geschichte" Stuttgart 1877 IV. B. S. 582-529 eine treffliche deutsche Übersetzung, leider ohne das spanische Original anzugeben.

Vgl. auch einen Artikel von A. Weber: "Eine Reise durch die Schweiz im XV. Jahrhundert im Sonntagsblatt des "Bundes" 1876 S. 314 ff. und "Ausland", 20. Juni 1881 und C Desimoni: "Pero Tafur, i suoi viaggi e il suo incontro col Veneziano Nicolò de Conti" in Atti della società Ligure di Storia patria. B. XV (1881).

\*) Uhland a. a. O. S. 310.

- Vgl. auch Ph. Wackernagel: Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zu Anfang des XVII. Jahrhunderts. Über die Jakobslieder III. B. Leipz. 1870 S. 531 ff. Die 2. Strophe von Nr. 582 heißt:

Den weg den er nun wandern sol, der ist ellend vnd trubsall voll, das nemet wol zu hertzen: Freüd vn lust fert gar dahin bleybt nichts dann leyden vnd Schmertzen.

- Unter den vielen Parodien des Jakobsliedes hat sich auch eine erhalten, welche von einem Spanier Ivo de Vento komponiert wurde. Sie fängt an (Uhland S. 314)

Die "zwei bar Schuch" sollten die Pilger an die lange Reise mahnen\*).

Im Anfang des 15. Jahrhunderts hatte der vielgeprüfte Dichter Oswald von Wolkenstein einen großen Teil Spaniens durchreist.

In Franchreich,
Yspanien, arrigûn, castilie, engelandt,
denmarch, sweden, beheim, ungern, dort
in pullen, und afferen,
in cippern und cecilie,
in portugâl, grânâten, soldons krön
die sechzeh | e | n künigreich
hab ich umbfarn, und versuecht\*\*).

Oswald war kein frommer Pilger, dem eine Reise nach Sanct Jakob oder nach dem heiligen Lande die Seligkeit verschaffen sollte. Nicht beten, sondern kämpfen wollte er. Sein ritterlicher, abenteuerlicher Geist trieb ihn in die Fremde, um tätig zu wirken und um Begeisterung zu suchen. Am liebsten hielt er sich in Castilien und im Königreich Granada auf. Er wurde überall mit großer Freundlichkeit empfangen und beabsichtigte sich in einer Flotte gegen die Mauren in Afrika einzuschiffen.

Kulturgeschichtliche Nachrichten von den bereisten fremden Ländern giebt Wolkenstein nicht und wir erfahren weit mehr über Spanien aus den Reiseberichten zweier anderen Deutschen, eines Georg von Ehingen und eines vornehmen Böhmen, des Barons Leo von Rožmital und Blatna. Beide reisten in stürmischen Zeiten für Spanien, als das Land durch innere Kriege, durch den Aufstand der Großen geteilt und zerrissen war. Die Reise Ehingen's durch Spanien fällt im

> Wer doch das ellend bawen wil, der mach sich auf und hart und spil und zech mit schönen frawen! hat er kein gelt im seckel mehr, das ellend muß er bawen.

Ivo de Vento war 1568 Hoforganist, seit 1570 Kapellmeister in München und scheint sich vollkommen germanisiert zu haben. Über seine Lieder vgl. Goedecke Grundrifs B. II S. 47 f. — Über die späteren Jakobslieder. Goedecke Gr. II S. 180. — Joh. Georg Jacobi machte die Pilgerfahrten nach S. Jakob lächerlich in einem einaktigen Schauspiel: Die Wallfahrt nach Compostel.

<sup>\*)</sup> Dass die Fahrt nach Sanct Jakob zu legendenartigen Erzählungen Anlass gegeben hat, ist leicht begreislich. Vgl. die Legende von den Jakobsbrüdern von Kunz Kistener und dessen Bearbeitung durch Pamphilus Gengenbach bei Goedecke: Pamphilus Gengenbach Hannover 1861 S. 630 ff.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. die Gedichte Oswalds von Wolkenstein hrg. von Beda Weber S. 221.

Jahre 1457, die von Rožmital in 1466. Ehingen hat seine Eindrücke selbst niedergeschrieben, Rožmital reiste als großer Herr, mit großer Pracht, mit großem Gefolge; zum Schreiben hatte er seine Sekretäre. Über seine Reise sind uns die Berichte zweier Deutschen unter seinem Geleite erhalten worden, eines Schaschek (seine Beschreibung aber hat sich mit der Zeit verloren, wir besitzen nur eine lateinische Übersetzung davon von einem Stanislaus Pawlowski) und des Nürnbergers Patriziers Gabriel Tetzel.\*) Ehingen und Rožmital waren beide viel gereist. Sie hatten aber ganz verschiedene Lebensaufgaben und verfolgten in ihren Reisen verschiedene Zwecke. Der erste durstete nach Abenteuern etwa wie der Dichter Oswald von Wolkenstein, er wollte handeln und für seinen Glauben kämpfen; der zweite war ein behaglicher, großer Aristokrat, der Schwager des Böhmenkönigs Georg von Podiebrad, dem das Reisen eine angenehme und lehrreiche Zerstreuung war. Die Fürsten und Könige überhäuften ihn mit Schmeicheleien, schenkten ihm ihre ritterlichen Orden, gaben ihm schöne Empfehlungsschreiben und Geleitsbriefe mit Hülfe derer er überall mit Sicherheit reisen dürfte "majoris experientiae gratia," wie es dort ausdrücklich geschrieben wird, "et ut ex moribus diversorum regnorum meliorem vitae frugem, probatioremque militarem normam sibi comparare valeat." Ehingens Itinerarium ist trocken, der Mann der Tat spricht aus den Zeilen, bedeutend länger dagegen, reich an kulturhistorisch interessanten Betrachtungen jeder Art, geschmückt mit Legenden und Sagen und ritterlichen Erzählungen und mit mehr

<sup>\*)</sup> Das Itinerarium oder die historische Beschreibung der Reise Ehingens mit den Bildnissen der Fürsten deren Hof er besuchte (in Kupfer gestochen) wurde in Augsburg 1600 gedruckt — 1842 besorgte die litterarische Gesellschaft von Stuttgart einen zweiten Druck von dieser Reise: im I. B. der Bibliothek des litter. Vereins 1843: "Des schwäbischen Ritters Georg von Ehingen Reisen nach der Ritterschaft. — Rožmitals Reise durch Schaschek in der lateinischen Übersetzung Pawlowskis erschien 1577. Diese und Tetzels Bericht wurden im VII. B. der "Bibliothek des litterarischen Vereins" Stuttgart 1844 durch Schmeller herausgegeben.

<sup>1)</sup> De Leone Rosmital nobilis Bohemis itinere per partes Germaniae, Belgii, Britanniae, Franciae, Hispaniae, Portugalliae atque Italiae annis 1465—1467 suscepto Commentarius coaevius (S. 1—142).

<sup>2)</sup> Des böhmischen Herrn Leo's von Rožmital Ritter-Hof- und Pilger-Reise durch die Abendlande 1465—1467 beschrieben durch Gabriel Tetzel von Nürnberg (S. 145—212). Eine spanische Übersetzung der Stellen aus den drei Reiseberichten, welche Spanien betreffen, mit einer guten Einleitung dazu findet sich im VIII. B. der "Libros de antaño, nuevamente dados á luz por varios aficionados: Viajes de Einghen, Rosmithal, Guicciardini y Navagero traducidos por D. Antonio Maria Fabié Madrid 1879.

oder weniger glaubwürdigen Angaben über die historischen Ereignisse jener Zeit, sind die Reiseberichte der Begleiter Rožmitals.

Ehingen hatte einen Gefährten auf seiner Reise, den Salzburger Jörg von Ramsyden. Sie hatten den Hof Frankreichs verlassen um an einer Expedition gegen die Mauren in Granada teilzunehmen. Sie kamen zu spät in Spanien an, blieben zwei Monate in Navarra "uns ain zyt da enthalten" und waren am Hofe gern gesehen, vom König reichlich beschenkt. "Der küng hielt uns wol und liesz vil kurtzwyl mit jagen, dantzen, banketen und andern fröden machen." Der Krieg der Portugiesen gegen Ceuta setzte unsere Deutschen wieder in Bewegung. Sie gingen zuerst nach Burgos (Burschosz), von da durch einen gefährlichen Weg nach Santiago. Bei Finisterre schifften sie sich nach Portugal ein. Dort übernahm Ehingen das Kommando über eine Truppe von trefflichen Soldaten, worunter sich auch solche befanden, welche Deutsch verstunden und Deutsch sprachen.\*) Die Nachricht, dass der König von Spanien einen Zug gegen die Mauren beabsichtigte, bewog unsere Reisenden wieder nach Spanien zurückzukehren. Sie machten 1457 den Feldzug gegen Granada mit und blieben ein Monat und "etlich tag" in der Umgebung der maurischen Stadt. Ehingen wurde "mit ainer stabschlingen geworffen uff ain schinbain gar hart wund," benahm sich dennoch tapfer. Er giebt Nachrichten über den Krieg und spricht von einer fabelhaften Anzahl von Toten. "Mir hetten mangen ernstlichen scharmitzell mit inen, zweu tag nach ain ander, bisz mir ire huffen überschlügen; und wurden (uine, dasz) 50,000 haiden, darunter 50,000 Schützen weren." Zwei

<sup>\*)</sup> Ehingens Tapferkeit bei der Belagerung von Ceuta bezeugt der Nürnberger Arzt Hieronymus Münzer (welcher auch Spanien und Portugal Ende des 15. Jahrhunderts besuchte) in seinem "Itinerarium". "Erant autem octo centum christiani in civitate inter quos duo Alemani unus Georgius de Echingen ex comitatu de Wirtenberg, miles Jerosolimis factus, alter dominus Georius Ramseidner ex Salzburga. Qui strenue militantes, sciliscet Georius enim de Echingen quendam Saracenum equitem fortissimum suo gladio per medium divisit et ei gladium abstulit, alium portugalensibus relinquens etc. . .

Ich kenne das "Itinerarium" Münzer's, das in einer Münchner Handschrift (Cod. lat. 431) bewahrt wird leider nur aus den Extrakten, welche Dr. Friedrich Kunstmann im 7. B. der "Abhandlungen der hist. Klasse der bayerischen Akademie" (1853) in dem Aufsatz: "Hieronymus Münzers Bericht über die Entdeckung der Guinea mit einleitender Erklärung" mitteilte. (S. 296 ff.) — Münzer hatte seine Reise mit drei jungen Kaufleuten aus seiner Heimat unternommen. Aus seinem Berichte vernehmen wir, dass schon Ende des 15. Jahrhunderts eine Schar von Deutschen aus allen Ständen: Kriegsleute, Kaufleute, Buchdrucker, Künstler und Mönche sogar Spanien bewohnten. Für die Kunstgeschichte wichtig sind die Berichte, welche Münzer über die Erzeugnisse deutscher Kunst in Spanien (in Valencia, Zaragoza u. s. w.) giebt.

weitere Monate blieben noch Ehingen und sein Gefährte in Spanien, der König amüsierte sie und ehrte sie mit "banketen, dantzen, jagen, rennen der jenneten u. s. w., und gab ihnen "sine orden geselschafften namlich die Ischpanische" zum Abschied, 300 Dukaten dazu und beiden ein schönes Pferd. "Also schieden wir erlich, loblich und nützlich von disem kristenlich küng Hainrichen." Nach einem kurzen Aufenthalt in Portugal verließen unsere Deutschen Ende 1457 die iberische Halbinsel. Die Rückreise hatte sie nach Zaragoza geführt. Dort entledigten sich des schönen "guldin duoch und ettlichen samal" am Ritterorden, daß ihnen vom König von Portugal geschenkt wurde und erhielten dafür 500 Dukaten.

Nicht so geschwind und mit keinen kriegerischen Gedanken reiste Rožmital mit seinem Gefolge durch Spanien, acht Jahre nach Ehingen. Von Bayonne kamen sie nach Fuentarrabia in die Vizcaya, wo ihnen die seltsame Tracht der Einwohner, der Frauen insbesondere "faeminas et puellas capite raso incedentes" auffiel. Der Entrichtung eines Gebühres an der Brücke auf dem Cadaña (Cadecum) bei Balmaseda wiederstrebten sich die Deutschen, man bedrohte sie an dem Leben, sie bezahlten, gingen nach Villasana, eine Ortschaft wo Christen und Juden miteinanderleben, von da nach Medina del Pomar und nach Burgos. Burgos ist eine schöne und große Stadt (elegans et ampla), wundervoll ist der Tempel "in quo tabula altari praetensa, pulcherime depicta, et artificiosissimo opere coelata visitur" etc. Ebenso schön sind die Klöster. Rožmital hat fleissig alle Kirchen und heiligen Orte auf seinem Wege besucht, sie waren alle prächtig gebaut (in der Tat war damals der Barok und die überladene Ornamentik eines Berruguete und Konsorten in Spanien noch nicht eingeführt), sie enthielten alle kostbare Statuen und seltene Reliquien. In der Nähe von Burgos lag das Kloster, das ein Bischof jüdischer Herkunft und der doch von der Genitricis Dei abstammte, gründete. Der Bischof war selbst in Böhmen gewesen und hatte dort die ritterliche Würde erhalten. In diesem Kloster lag der berühmte Leichnam Christi (El. Christo de Burgos) und Schaschek und Tetzel erzählen beide die Legende von seiner Auffindung. In Burgos taten die Bürger schreibt Tetzel "meinem herrn gar gross eer" "und schenkten meinem herrn mitten in der Stat auf dem markt ein gejeid mit wilden ochsen" (Schaschek: Spectavimus etiam in ea urbe venationem taurorum efferatorum, quos canibus venaticis capiunt). Ein mächtiger Graf bat Rožmital ihn in seine Wohnung zu besuchen "und het jm schön junkfrauen und frauen geladen, die sein ser kostlich gekleidet auf den heidnischende türkischer schlag und ist auch vast

mit allem wesen mit trinken und essen auf den heidnischen Sitten gericht. Die frauen und junkfrauen tanzen gar kostlich tänz auf die heidnischen mainung, und sein all braune weiber, und schwartz augen und essen und trinken wenig und sehen die landfarer gern und haben die Teutschen lieb." — Sie fuhren weiter nach Lerma, Roa und Segovia, "also das wir manche tagreis ritten, und so wir kamen zu märkten oder dörfern, so wolt man uns nit beherbergen." Das Essen ist überall teuer und überdies sehr schlecht, kein Fleisch ist zu finden als sonst "geiss". Das Brot mußten sie selbst backen. "Wolt wir dann trinken . . . so gab man uns dann einen wein, der was uber die berg auf den maulern gefuert worden in den geisshäuten und badwarm."\*)

In Segovia sahen sie den König und Rožmital wurde mit Ehre empfangen und bewirtet.\*\*) Ein schönes Kloster in Segovia mit herrlichen Skulpturen, besonders aber der Alcázar mit den Statuen aller spanischen Könige "aus echtem Golde" fesselte die Augen der Fremden (S. 68). Den berühmten Aquedukt sahen sie als Brücke an und Schaschek erzählt von ihrer wunderbaren Entstehung, die man dem Teusel verdankt: "Id accidit antequam nos eo venissemus", fügt er aber hinzu. In Olmiedo, der gewöhnliche Aufenthaltsort des Königs rang der starke Johann Zehrowitz aus dem Gefolge Rožmitals mit einem Spanier. Ein Mal trug der Böhme den Sieg davon, ein zweites Mal, und zwar vor dem König, siegte der Spanier. "Und herr Jan," sagt Tetzel, "wolt nimmer mit jm ringen, wann er was jm vil zu stark und was ein kurzer dicker man". Der Baron erhielt vom König den Ritterorden de la Banda und ein Geleitbrief, dafür musste er die Plagereien der Einwohner in Olmiedo ertragen. Diese Leute, sagt Schaschek, sind schlimmer als die Heiden selbst, sie haben keine Religion, sie knien nicht im feierlichsten Punkt der Messe (stantes permanent, tan-

<sup>\*)</sup> Ganz ähnliche Klagen bei anderen Reisenden durch Spanien. So schreibt Camillo Borghese in seinem Diario im Jahre 1594 (ediert von Morel-Fatio) "oltre alli alloggiamenti cattivi, si ha vino che sa di pece, il quale a noi altri, che non vi siamo avvezzi, dispiaceva si fattamente che piu tosto ci compiacevamo del acqua." Vgl. H. Morel-Fatio L'Espagne au XVI et au XVII siècle. Heilbronn 1878 S. 176. Martin Zeiller in seinem Itinerarium (Vgl. S 41.) sagt von den spanischen Weinen, dass sie "nach dem Leder stinken, weil sie (die Spanier) den Wein nicht in die Fässer sondern in Schweinhaut einslossen." — Desgleichen Neumaier Reise durch Welschland und Hispanien. Leipz. 1822 S. 593.

<sup>\*\*)</sup> Freilich, nach Tetzels Zeugnis, wurden unsere Deutschen beim Abschied vom König nicht gar glänzend beschenkt. "Der Kunig", sagt Tetzel, "thet meinem herrn gantz kein eer: er schankt jm nit, so löst er jn nit auss der herberg".

quam bruta animalia). In Olmiedo wohnten die Deutschen einer ganz barbarischen, von keinem Geschichtsschreiber noch angeführten Art von Hinrichtung bei. Wird ein Rebell nobler Herkunft zum Tode verurteilt, so führt man ihn in seinem Prachtkleid auf den öffentlichen Platz, und markiert auf seine Brust ein Treffzeichen. Es darf ein jeder auf ihn schiefsen. Wer trifft, bekommt vierundzwanzig maravedis, wer den Schuss fehlt, bezahlt ein goldenes Castellano. Der Diebstahl wird streng bestraft, es genügt, dass einer eine blosse Münze entwendet um sofort aufgehängt zu werden. In Cantalapiedra besucht Rožmital einen Einsiedler, den man für den König von Polen hielt, dann fährt er nach Salamanca weiter. Es waren damals schöne Zeiten für die Salmantinische Hochschule, die Reisenden rühmen sie und fanden dort eine große Anzahl Studierender aus allen Gebieten. Man sagt, berichtet Schaschek, dass hier das Studium in einer solchen Blüte sei, wie in keiner anderen Provinz der Christenheit.\*) In der Mitte der Stadt trifft man den Galgen, die Fremden pflegt man an einem anderen Ort aufzuhängen. In Salamanca sind die Adeligen bei Stiergefechten selbst tätig. Wir begleiten Rožmital nicht nach Portugal und ersparen dem Leser die Reiseabenteuer in Galizien, die Aufsuchung des Grabes Santiagos, die Legende vom Leben des Heiligen, die Unruhen und die Zänkereien, welche damals den Besuch der Pilgerstadt gefährlich machten. Nach einem zweiten Aufenthalt in Portugal kehrt Rožmital zurück nach Spanien, besucht Badajoz und Mérida.\*\*) In Guadalupe erkrankte Buyan von Schwanburk, einer vom Gefolge des Barons, und wurde so barmherzig in dem dortigen Spital behandelt, dass er nach seiner Genesung lange noch von der Großmut und Pietät der dortigen Mönche zu erzählen wußste. Im Kloster in Guadalupe sagt Tetzel "sind die aller andächtigsten mönch, die ich je gesehen hab." - "Und der oberst in dem closter ist ein Teutscher und haben gar eine strenge regel." Die Rückkehr führt die Reisenden nach Talavera, Toledo, Alcalá de Henares, Guadalajara. In Guadalajara schreibt Schaschek "incolit Marchio quodam, nomine Jacobus, procerum regni Castiliae haud postremus, ubi aedes habet magnifice exaedificatas". Der berühmte Don Iñigo Lopez de Mendoza, Marquis von Santillana, war aber, acht Jahre vor der Reise Rožmitals nach Spanien, gestorben und

<sup>\*)</sup> Auch Tetzel hat rühmende Worte für die Hochschule in Salamanca. "Man meint," sagt er, "das nit hochgelerter leut in der Cristenheit sind, dann in der selben statt." Tetzel fand auch in Salamanca die frömmsten Leute, die man in ganz Spanien begegne.

<sup>\*\*)</sup> Man lese bei Tetzel die mit Reminiscenzen aus ritterlichen Erzählungen geschmückte Legende von der Zerstörung der römischen Mérida. S. 183 f.

sein Palast war von dem Sohne Don Diego bewohnt. Interessant ist, was Schaschek über die Sitten der Musulmanen berichtet. Ein jeder von ihnen hat sieben Frauen, gefällt ihm die eine nicht, so kann er sie mit einer anderen tauschen. Mahomedaner und Juden leben miteinander. Sind sie mit dem König nicht zufrieden, so enttronen sie ihn. Die Frauen sind hier sehr schön, "elegantissimae et formosissimae, die Männer aber recht häfslich. - Tetzel dagegen S. 189: "Die man sind gar gerad und hübsch genug von gestalt auf die Heidnischen mainung, aber die Frauen ganz ungeschaffen; und betragt sich eins armen wesens, und trinkt selten wein." - Im Norden, in Aragonien wütete der Bürgerkrieg, und es scheint uns unglaublich genug, dafs, während die Granden sich von allen Seiten empörten, in den Tagen der größten inneren Unruhen und des größten politischen Wirrwarrs, der König Juan II. sich mit diesen fremden Herren so viel abgab, sie großartig empfing und fröhlich zu unterhalten suchte. "Majoris experientiae gratia", wie es wiederum in dem Geleitsbrief Königs Juan II. geschrieben war, reiste Rožmital von Zaragoza weiter. Schlechte Erfahrungen machte er aber in Catalonien; neuerdings rang Zehrowitz mit einem starken Catalanen, es wiederholen sich die gefährlichen Drohungen in der posada. Die Catalanen sind perfide Leute, sie nennen sich Christen und sind schlimmer als die Heiden selbst. Barcelona macht auf die Fremden einen schönen Eindruck. Nirgends sind so viele Schlösser und schöne Palmen als in dieser Umgebung zu finden; das Reisen in der Provinz ist aber gefährlich, die Wege sind unsicher, die Leute überall schlimm. "Sceleratissimos et perfidiosissimos." In Perpignan hat Rožmital Spanien den Rücken gekehrt und seine Reise durch den Roussillon fortgesetzt.\*)

Als die Spanier ihren politischen Zenith erreichten, war ihre Kunstlitteratur noch im Werden. An den poetischen Schatz der Romanzen hatte noch kein Dichter gedacht. Santillana, Juan de Mena, Boscan, Garcilaso ahmten die Italiener nach. Cristóbal de Castillejo bemühte sich, mit patriotischem Eifer die nationale Überlieferung in

<sup>\*)</sup> Weitere Berichte von deutschen Reisenden in Spanien im 15. Jahrhundert, als die bereits erwähnten sind uns erhalten worden, so der von Nicolaus von Popplau aus Breslau (aus einer germanisierten polnischen Familie stammend), der 1484 Spanien und Portugal besuchte. Es wurde 1806 in einer Nummer des Blattes: "Schlesien ehedem und jetzt" veröffentlicht. Ich kenne es nur aus der spanischen Übersetzung der Sammlung von Liske: Viajes de extranjeros por España y Portugal en los siglos XV, XVI y XVII. Traducidos po F. R. (Felix Rozánski). Madrid 1878. S. 15 ff.

der Dichtkunst hochzuhalten.\*) Cervántes aber wurde erst 1547 geboren, Lope de Vega erst 15 Jahre nachher und Calderon, welcher von den Deutschen eine Zeit lang vergöttert werden sollte, erst 1600 Die spanische Monarchie hob vor dem Blühen ihrer Dichter ihr stolzes Haupt empor und dehnte mit Blitzesschnelle ihre Macht aus. Ferdinands Tochter Doña Juana, Königin von Leon und Castilien, welche die Spanier "la loca" nennen, wurde durch ihre Heirat mit Philipp von Österreich (1496) Stammmutter der habsburgischen Könige in Spanien. Ein König von Spanien wurde zugleich Kaiser von Deutschland. Der Traum einer Universalmonarchie schien dem ehrgeizigen Fürsten vorzulächeln. Sein Lieblingsdichter Acuña sang:

Ya se acerca Señor, ó ya es llegada La edad dichosa en que promete el cielo Una grey y un pastor sólo en el suelo, Por suerte á nuestros tiempos reservada. Ya tan alto principio en tal jornada Nos muestra el fin de vuestro santo celo, Y anuncia al mundo para más consuelo Un monarca, un imperio y una espada.

Das deutsche Volk sah den ersten Siegen Karls V. freudig entgegen. Es war auf einen so großen Herrscher stolz und setzte sein volles Vertrauen auf ihn.

> Ein künig gewaltigkliche von Osterreich geborn künig Karl löbeliche, got hat jn ausserkorn vber alle künig zware den Fürst so hochgemut zu regieren furware die christenheit so gut\*\*)

Als die Schlacht von Pavia (1525) einen so glücklichen Ausgang für den Kaiser nahm, wurden die Franzosen und die Schweizer in

<sup>\*)</sup> Castillejo hatte Spanien in seinen letzten Lebensjahren verlassen, lebte eine Zeitlang in Wien als Kaiser-Sekretär und starb dort 1556. Ein merkwürdiger Lobspruch der Stadt Wien ist seine: "Respuesta del autor á un caballero, que le preguntó que era la causa de hallarse tambien en Viena" in den Obras de Christóbal de Castillejo (Coleccion Ramon Fernandez B. XII) S. 351 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bezieht sich auf die Kaiserwahl im Jahre 1519. Vgl. Soltau: Hundert deutschhistorische Volkslieder. Leipzig 1836. II B. Nr. 176: "Ein new Lied von Künig Karel. (2. Strophe.)

Volksliedern verspottet und die Spanier gepriesen\*). Aber gerade im Momente des größten geistigen Verkehrs zwischen Deutschen und Spaniern mussten die grellsten Gegensätze der Charaktere beider Völker ans Licht treten. Die ausgesprochene Sympathie der Deutschen für die fremden Spanier erlosch nach und nach und bald war man der Welschen müde. Deutsche Landsknechte kämpften in der spanischen Armee in Italien, in den Niederlanden und sogar in Spanien\*\*). Im Kriege gegen Frankreich befanden sich im Juni 1536 nicht weniger als 20 000 Deutsche an der Seite der Spanier\*\*\*). Ein Jahr darauf, während der Expedition Karls V. nach Tunis, nahmen 8000 Deutsche am Kampfe gegen die Mauren Teil+). Trennten sich Spanier und Deutsche, so wußsten die letzten stets genug vom Stolze ihrer Gefährten zu erzählen. Die Sympathie war zur Antipathie geworden, die Freundschaft zur Feindschaft. Im Volksliede, in Flugschriften und Pasquillen ist diese Änderung leicht zu verfolgen. Der Scherz wird zum Spotte, zur Satire. Dazu kam noch die Enttäuschung, welche die Politik Karls V. für die deutsche Nation vorbereitete. Der religiöse Kampf war ausgebrochen. Man war über die Falschheit des Kaisers empört. Das Volk stand auf der Seite der Fürsten. Das Nationalitätsgefühl war gestiegen. Die Spanier wurden als Fremdlinge betrachtet, ihr Vornehmtun, ihre Heuchelei, ihr religiöser Fanatismus, ihre Ungezogenheit in Pasquillen und Satiren persisliert.

<sup>\*)</sup> Vgl. Liliencron: Die historischen Volkslieder der Deutschen vom 13. bis 16. Jahrhundert. Leipzig 1865—69 III. B. Nr. 370—373. — Wie das italienische Volk über die Schlacht von Pavia sang, vgl. eine Nachricht von Domenico Gnoli in "Storia di Pasquino" Nuova Antologia 1890 15. Januar.

<sup>\*\*)</sup> Die Spanier, welche damals einen großen Ruf als Krieger genossen, urteilten nicht immer geringschätzend über ihre deutschen Kriegsgenossen. So sagt Avila y Zuñiga: (cit. von I. Picatoste: Los Españoles en Italia, Madrid 1887. 2 vol. pag. 52) "á mi juicio son los mejores caballos ligeros del mundo . . . muestran grande amistad con los españoles". — Die Deutschen wußsten damals schon auch in der Fremde recht tapfer zu trinken: "Encontrábanse siempre en las tabernas, dice un soldado español" (daselbst). —

<sup>—</sup> Man lese im Lazarillo de Tórmes (II. Part.) das 1. Kapitel: En que da cuenta Lázaro de la amistad que tuvo en Toledo con unos tudescos, y lo que con ellos pasaba". Lazarillo war ganz entzückt über die Freigebigkeit der Fremden. Wollte er seinen Wein bezahlen, so fühlten sich die flotten, munteren Kameraden beleidigt und sagten: Nite, nite, asticot Lanz (wahrscheinlich: Nicht, nicht, es ist schon gut, Landsmann). "Es vida graciosa la que viven", sagt Lazarillo, "no fantástigos, ni presuntuosos u. s. w.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. Ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, 6. Aufl. Leipz. 1881 III. B. VII. Buch S. 10.

<sup>†)</sup> Daselbst S. 23. — Auf den Kriegszug des Kaisers in Afrika bezieht sich ein Lied Hans Sachs (im 16. Meistergesangbuche).

Wir haben wol erfahren der Spanier untrew her von etlichen Jaren Welsch büberei, nicht new; sie schenden weib und kinde, nemen uns hab und gut; des teufels hofgesinde treibet groß ubermut\*).

Nach dem schmalkaldischen Kriege und zur Zeit des Interims war die Erbitterung eine bedenkliche. Die Überzeugung, daß der Kaiser im deutschen Staate die Ausrottung des neuen Glaubens, die Unterdrückung jeder Nationalfreiheit, die Einführung eines überstrengen Absolutismus in religiösen und politischen Dingen sich als Lebensaufgabe gestellt hatte, lastete schwer auf die deutschen Gemüter. Der Kaiser begnügt sich nicht, das göttliche Wort zu vertilgen, sagte man, er will über Seele und Gewissen regieren. Die Jesuiten kamen und machten die Kluft zwischen Evangelischen und Katholiken noch größer.

In den 40er Jahren war der erste von diesem Orden nach Deutschland gekommen. Bereits 1546 war der Bischof von Trier aus den Jesuiten genommen. Die Inquisitionsgerichte in den Niederlanden brachten die Deutschen in die äußerste Verstimmung. Katholische Fürsten sogar verließen aus Ärger die kaiserliche Partei. Im glühenden Haß gegen die fremde Herrschaft war Deutschland in den letzten Jahren der Regierung Karls V. ganz einig.

Ulrich von Hutten hatte im Jahre 1521 im Dialog der "Inspicientes" die Spanier als fleissige Diebe bezeichnet, ihre Redlichkeit aber, ihre Kühnheit und Kriegsfertigkeit hervorgehoben\*\*), zwanzig

<sup>\*)</sup> Liliencron Bd. IV. Vermanlied In dem Jahre 1546. S. 345 Stroph. 10. — Vgl. auch J. Voigt: Über Pasquille, Spottlieder und Schmähschriften aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Raumers historischem Taschenbuch. 9. Jahrgang Leipz. 1838 S. 473 ff.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Gervinus: Geschichte der poetischen Nationallitteratur der Deutschen (IV. Ausg.) Leipz. 1849, B. II S. 450. (Ich konnte leider Gervinus in der neuesten 5. Auflage nicht benutzen) und Ulrich von Huttens Schriften, hrg. von Eduard Böcking, IV. B., Leipzig 1868, S. 301. Von angeborenen Lastern schreibt Hutten: "den Italianer betrug, Hispaniern Dieberey, Frantzosen stolz und übermut. —

<sup>—</sup> Wenig Jahre vor Hutten urteilte Guicciardini über die Spanier: "Sono per essere astuti buoni ladri" — "Sono tenuti uomini sottili, astuti e nondimeno non vagliono in nessuna arte o meccanica o liberale. Vgl. Opere indite di G. Guicciardini. Vol. VI, Anhang zur Legazione di Spagna (1512—1513)S. 275 ff.. — Bekannt sind die Sprüche

Jahre nach diesem Urteil glaubten seine Landsleute, dass die Spanier zu den abscheulichsten Menschen gehörten und dass ihre Armee nur aus elenden Lumpen bestehe. Der Patriotismus verlangte die Befreiung vom spanischen Joche:

Dass doch mein liebes vaterland erlöst werd auss der Spanier hand! Lass uns bleiben bei deinem wort Stewer des bapsts vnd Spanier mord!\*)

Und wie verächtlich mußten jene fein gebildeten deutschen Humanisten, auf die Schar spanischer Söldner hinunterblicken, welche fremde Sitten und fremde Sprachen in ihr Vaterland brachten!\*\*)

Eine ausgesprochene verbitterte Stimmung gegen die Spanier herrscht im Allgemeinen im II. Buch der Kosmographia Sebastian Münsters.\*\*\*) In 34 Seiten bespricht Münster, nach bekannter Art die

des Trissino: (Poetica in Opere Verona 1729 II 124: "Spagna, di fuori bello e dentro la magagna; Lombardo fedele e leccardo; Fiorentino, il corpo e l'anima del quattrino u. s. w.

\*) Liliencron B. IV Nr. 570 (18. Stroph.).

\*\*) Einige Kreise in Spanien schwärmten für die neuen deutschen Ideen. Erasmus korrespondierte mit Spaniern, besonders mit den Vergara. Einige seiner lateinischen Werke wurden schon um 1527 ins Castilische übersetzt. Vgl. Ed. Böhme: "Erasmus in Spanien" im Jahrbuch für romanisch-englische Litteratur B. IV (S. 158–165)

Die Reformation freilich konnte in dem streng einheitlichen, den alten Überlieferungen festhaftenden orthodoxen Spanien nicht gedeihen. Spanische Theologen und Gelehrte, welche dem Lutheranismus huldigten, waren seltene Ausnahmen, die mit dem Charakter und dem Glauben der ganzen Nation im vollen Widerspruche standen. "Estos hombres", sagt Marcelino Menéndez y Pelayo in seinem gelehrten, aber orthodox gehaltenen Werke, "Historia de los heterodoxos Españoles" Madrid 1886 B. I Introduccion S. 25. (Der Verfasser nennt irgendwo sein Werk eine "historia de aberraciones humanas") "no fueron intérpretes de la raza, sino de sus propias y solitarias imaginaciones." S. 29. "El genio español es eminentemente católico, la heterodoxia es entre nosotros accidente y ráfaga pasajera."

Einige treffende Betrachtungen darüber in dem zu wenig bekannten Buche "Alex Fleglers:" Spanien und Deutschland in geschichtlicher Vergleichung. Winterthur 1845 S. 101 ff.

Gegen die Verfolgungen in der Heimat fanden Spanier in den Niederlanden ein Asyl. Doch hat auch Deutschland vielen unter ihnen Aufnahme gewährt, so vor Allen den größten und besten Schriftsteller unter den spanischen "herejes", Juan Valdés, so Francisco de Enzinas, Miguel Servet, Constantino Ponce de la Puente, Julianillo Hernandez, Cazallas, Casiodoro de Reina und anderen.

Viele dieser Spanier ließen ihre Übersetzungen aus Bibeln und evangelischen Büchern in Basel, das Centrum der damaligen protestantischen Typographie drucken.

\*\*\*) "Die Kosmographia wurde zuerst in Basel 1543 gedruckt. Es lag mir vor: Sebastian Münster Kosmographia. Basel 1628. — Von dem mächtigen Königreich Hispanien S. 97 ff.

politischen und physikalischen Eigentümlichkeiten des "mächtigen Königreichs Hispaniens," fügt Illustrationen zum Text hinzu (Pläne von Granada, Sevilla, die Peña de los enamorados u. s. w.,) und handelt in einem Kapitel über "Natur, Sitten vnd Geberden der Spanier (S. 104 ff). Hier weiß der Chronist nur schlechtes zu erzählen. Er häuft Tadel auf Tadel. Er findet die Spanier "gemein / ernstlich / gestreng / vnbarmherzig / hochgetragen / verächtlich / neidig / mifsgünstig / vnverträglich." Sie denken "immerdar auff mittel ihren Feinden zu schaden." Sie sind "eifferig in der Religion / darneben abergläubisch" u. s. w. Er kommt auf den Hochmut der Spanier zu sprechen und sagt: "Es haben die Spanier einen fertigen vnd sinnreichen Geist, vnd werden doch selten recht gelehrt. Dann wann sie noch kaum die gemeinen Fundamenta ergriffen / erachten sie sich auß angebornem hochmut gar subtil vnd gelehrt / vnd führen wie in andren Sachen also auch in der geschicklichkeit, mehr schein dann hinder jhnen ist." Kommen Fremde nach Spanien, so werden sie, nach Münster "schlechtlich willkomb / gemeinlich armutselig tractiert\*)." Ein Histo-

Die bitteren Außerungen des Servetius, seine Landsgenossen betreffend, finden sich in seinem "Ptolomaeus": "Claudii Ptole-/maei Alexandrini/Geographicae Ena-/rrationis./Libri octo./Ex Bilibaldi Pirckeymeri/Mi-/chaele Villanovano jam primum recogniti./Adjecta insuper ab eodem Scholia/quibus exoleta urbium no/mina ad nostri Saeculi morem expo/nuntur...Ex officina Melchioris et/Gasparis Trechsel Fratrum MDXXXV".

<sup>\*)</sup> Münster hat seine Urteile über den Character der Spanier denjenigen, welche der berühmte Miguel Servet in seinem Buche: "Claudii Ptolemaei Alexandrini geographicae Enarrationis" als besondere Anmerkung eingerückt hatte, wörtlich nachgeschrieben, wie uns der Portugiese Damião de Goes in seiner Abhandlung: "Hispania (Damiani a Goes eqvitis Ivsitani aliqvot opvscvla -- Lovanii, Ex Officina Rutgeri Rescij, anno 1544 --Hispania - nicht paginiert) bezeugt: " . . . ex quo apparet nostrates non tam infoeliciter discere, nec uerbositate et simulatione sapientiam ostentare, vel tam multis nominibus et consuetudinibus barbariem colere, quam Munsterus in suo novo Ptolomaeo praedicat, ubi ad imitationem cuiusdam Michaelis Villanovani (so nannte sich stets Miguel Servet) hominus mihi incogniti, et hac in re non mediocriter lapsi, Hispanorum et Gallorum comparationem, induxit. In der Tat hatte Münster schon in seinem Ptolomaeus die Urteile des Spaniers Servet niedergeschrieben. Vgl. Geographie Clavdii Ptolomaei Alexandrini Philosophi ac Mathematici praestantissimi. Libri VIII . . . In der Ausgabe: Basilae 1552 S. 160 ff. Hispaniae ad Gallium comparatio. — Damião de Goes, ein vortrefflicher humanistisch gebildeter Gelehrte, ein Freund des Bembo und des Sadolet hat ohne irgend welche Bitterkeit, nicht einmal im polemisierendem Tone, Punkt für Punkt alle Anklagen Münsters gegen die Spanier zurückgewiesen und die Italiener und Spanier den Franzosen und Deutschen in einem sehr interessanten Vergleich gegenübergestellt. Man lese seinen Abschnitt: "Pro Hispania adversus Munsterum defensio". Er bemerkt ausdrücklich: "Nec mea dicta a Munsteri accipi uolo, ueluti recriminationem, sed admonitionem, ut cautius posthac et syncerius in suis scriptis agat, virum enim eum bonum scio et aliquo usu familiaritatis mihi cognitum habeo".

riker, unserem Münster weit überlegen, Francesco Guicciardini, fand die Spanier auch nicht freigebig: "amano poco i forestieri e con loro sono molto villani" (Relazione di Spagna. Opere inedete VI. S. 274).

Keiner aber unter den deutschen Dichtern fasste gegen die Spanier einen so bitteren Hass wie Fischart. Er hatte aus ihnen die abscheuliche, "vierhornige" Race der Jesuiten hervorgehen sehen. Er hatte um 1580 gegen Ignaz von Loyola (er nannte ihn bekanntlich Feurart Lugevols und seine Anhänger "die Jesuwieder") sein "Jesuitenhütlin" geschleudert. Als im Jahre 1588 die spanische invencible armada an der englischen Küste scheitert und vernichtet wird, ist Fischart voll Schadenfreude. Er schreibt seinen: "Siegdank oder Triumpffspruch zu Ehren der vortrefflichen Königin in Engellandt" und dazu einen: "Sattyrischen oder Freyhartischer Engelländischer" (aber nicht Englischer) Gruss an die Lieben Spanier.\*) Er meint die Spanier haben nun einmal den Lohn für ihr stolzes Wesen empfangen:

Wie fein han euch, auffgeblasene gsellen, Gedempt die auffgeblasene Wellen.\*\*)

Er tituliert die Spanier geradezu Räuber und häuft Spott auf Spott. Dass die Spanier besiegt und gedemütigt wurden, ist ihm nicht genug:

Man handelt mit euch noch zu lind, Dann wer der Sieg euch gwesen gsinnt, Ihr hetten, was ihr nicht gemetzigt, Türkisch verkaufft wie vieh ringschätzig.\*\*\*)

Zwei Jahre nachher schreibt Fischart seinen "Antihispanus", das ist Widerlegung spanischer Vnart verdolmetscht."†)

Das Schicksal der spanischen Armada wurde in Deutschland in den sogenannten Relationen (die erste Art Zeitungen der Deutschen) verfolgt. Einige nahmen für Spanien, andere für England Partei. Es überwog aber der Hass gegen die Spanier und die Freude über die Vernichtung ihrer gefährlichen Macht. ††) Ein "Postreuter," welcher in 3 Ausgaben aus dem Jahr 1590 uns gedruckt vorliegt (Prutz S.

<sup>\*)</sup> In Johann Fischarts, Sämmtlichen Dichtungen. Herausgegeben von Heinrich Kurz (Leipz. 1866—67) III. B. S. 353 ff.

<sup>\*\*)</sup> Siegdank V. 17 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Vers 239 ff. des. Grusses.

<sup>†)</sup> Der "Antihispanus" fehlt in der Ausgabe von Kurz. Ich konnte ihn bis jetzt nicht auffinden.

<sup>††)</sup> Vg1. R. E. Prutz. Geschichte des deutschen Journalismus I. Teil, Hannover 1845. S. 142 ff.

Über die Armada: Fernandez Duro: La armada invencible Madrid 1884 - 85,

179 ff.), giebt in seinem bänkelsängerischen liederlichen Ton einige Berichte über die Ereignisse aus dem Jahre 1588. Die Geschäfte unseres Postreuters haben ihn auch nach Spanien gebracht:

Ins Schiff trat ich zu Genua,
Und fuhr nach Barselonia
Dem Hispanier vnterthan,
Ich sprach mein Röfslein weiter an,
Postiert durch Catalonia,
Bis ich kam in Castilia
Da in Madrid zu dieser frist
Das königlich Hofflager ist.

Der Untergang der spanischen Armada wird erzählt. Von Spanien wird ein nicht gar erfreuliches Bild entworfen:

Mein frommer Both, hör wunder wert Es mag vnterm gantzen Sonnenschein Kein gottloser Land auff Erden sein, Da man den von der Religion, Mit Teufflischer Inquisition, Auff Leib vnd Leben schleichet nach, Kein böß Tyrann war je so gach. Der Tag vnd Nacht darauff soll trachten, Wie man vnschuldig blut möcht schlachten. Als difs vermaledevt Gesind, Verstockt, verthult, Vnsinnig, Blind. Fur Wunder mus ich mich erzehlen, Vnd alle die zu Zeugen stelln, Welche Hispanien han durchzogn, Ist gewifs war, gantz vnbetrogen. Dess Sommers wenn groß Hitz fehlt ein Vnd jeder fleucht den Sonnenschein, Das jm von Durst wird angst vnd weh, Kaufft man beym Pfund den kalten Schnee.

Die prächtige, stolze spanische Armee, welche die Hälfte der Welt erobert hatte, sank nach einem ruhmvollen Jahrhundert in die tiefste Schmach und reizte in der Fremde die Spötter zum Lachen. Wenn der Franzose Brantôme, voll Bewunderung für die spanischen Truppen, als dieselben unter dem Herzog Alba nach Flandern zogen, sich vor

Freude kaum fassen konnte\*), so schrieb dagegen Anfangs des 17. Jahrhunderts Rudolph Weckherlin folgende Grabschrift für die spanischen Soldaten:

"In diser erden ist ein saat des gebeins, deren rat und that befürdet des lands krieg vnd plagen. Solt nu der grund so fruchtbar sein, daß er für eins solt hundert tragen, so verleih got, daß stets darein der hagel, blitz vnd dunder schlagen"\*\*).

II.

Bis zum Anfange des 16. Jahrhunderts blieb die spanische Litteratur in Deutschland unbekannt. Bei deutschen Verlegern gelangten zwar von Zeit zu Zeit einige theologische Werke der Spanier zum Drucke, aber sie vermehrten blofs das Kapital der trockenen Scholastik und dienten ausschliefslich zur Unterhaltung und Belehrung der Geistlichen. Das "Speculum Vitae humanae" des Bischofs Roderigo de Arévalo wurde in Deutschland innerhalb 32 Jahren von 1468 bis 1500 fünf Mal gedruckt\*\*\*). In Spanien selbst waren es deutsche Verleger, welche

"Pudo sin miedo un español belloso Llamar á los tudescos bacchanales, J al holandes hereje y alevoso.

Pudo acusar los celos desiguales a la Italia; pero hoy de muchos modos Somos copias; si son originales.

Mut und Tapferkeit zeichneten einst die spanische Armee aus, jetzt: Quedaron las huestes españolas

Bien perfumadas, pero mal regidas.

Vgl. Obras de Quevedo y Villegas. 69 B. der "Biblioteca de autores españoles." S. 37. — Und in einem Briefe an seinen Freund Lipsius von 1604: "Quid de mea Hispania non querula voce referam? Vos belli preda estis, nos otii et ignorantiae. Ibi (in Flandern) miles noster opesque consumuntur, hic nos consumimur. Vgl. E. Mérimée: Essai sur la vie et les oeuvres de Francisco de Quevedo. Paris 1886, S. 20.

\*\*\*) Vgl. Kapp: "Geschichte des deutschen Buchhandels". Leipzig 1886 S. 327.

<sup>\*)</sup> Vgl. A. Morel-Fatio: Etudes sur l'Espagne. Paris 1888. "Comment la France a connu et compris l'Espagne depuis le Moyen-Age jusqu'a nos jours S. 26 ff. — Man lese auch die schönen Sonette, welche Tansillo zur Ehre der in der Verteidigung von Castelnuovo gefallenen spanischen Soldaten, deren Gebeine noch unbestattet waren, 1540 dichtete — vgl. Poesie di Luigi Tansillo. Livorno 1782 (Sonette 16–18).

<sup>\*\*)</sup> Georg Rudolph Weckherlins: geistliche und weltliche Gedichte hrg. von Goedeke. Leipzig, 1873 S. 312. — Auch spanische Dichter trauerten um jene Zeit über die gesunkene Größe des Vaterlandes. Quevedo schrieb eine "Epístola satírica y censoria contra las costumbres presentes de los castellanos (gedr. 1639 in Baeza). Einst sagte er:

die ersten Bücher druckten. Schon 1474 treffen wir sie in Valencia und bald darauf in Barcelona, in Zaragoza, in Murcia, in allen größten Städten Spaniens. Im Dezember 1477 erklärte die Königin Isabel mit speziellem Mandat den "Alemán Teodorico" franco de alcabalas, almojarifazgo y otros derechos, por ser un gran impresor, por traer libros á España con peligros de la mar y por ennoblecer nuestras librerias". Bekannt sind die Namen Deutscher Drucker Palmart, Hagenbach, Spindler, Matthias Flander, Leonhard Hut, Heinrich Bozel, Friedrich Biel. An Bedeutung und Glück übertraf sämmtliche deutsche Buchhändler in Spanien der berühmte Jakob Cromberger, dem wir zuerst in Sevilla begegnen und welcher später nach Lissabon übersiedelte. Aus der Druckerei der Cromberger ging (1544) das erste in der neuen Welt (in Mexico) gedruckte Buch hervor.

In Deutschland bekümmerten sich um die spanische Sprache höchstens einige Kaufleute aus der Ravensburger Gesellschaft zuerst\*) und später die aus den hansischen Städten, welche von den letzten Decennien des 16. Jahrhunderts bis zur Auflösung des Hansebundes während des dreifsigjährigen Krieges den Handel zwischen Deutschland und Spanien nicht ohne bittere Erfahrungen vermittelten\*\*), dazu noch

<sup>\*)</sup> Sie sind schon Anfangs des 15. Jahrhunderts in den nördlichen Provinzen Spaniens, besonders in Barcelona und Valencia tätig. Vgl. W. Heyd. Die große Ravensburger Gesellschaft. Stuttgart 1890 S. 29 ff.

<sup>\*\*)</sup> Im November 1606 reisten einige Abgeordnete des hansischen Bundes nach Madrid, um einen Handelsvertrag mit der spanischen Regierung und die Zulassung einer hansischen Faktorei in Sevilla zu vermitteln. Sie erzielten wenig und die Inquisition mischte sich auch in ihre Geschäfte.

Vgl. W. Stricker: Die Deutschen in Spanien und Portugal. Leipzig 1850 S. 19 ff.

— Bekannt sind in den ersten Decennien des 16. Jahrhunderts die Beziehungen der Fugger mit Karl V. und mit Spanien überhaupt. Befand sich der Kaiser in finanzieller Bedrängnis, so sollten die Fugger, eher noch als die antwerpener Wucherer, Geld herbeischaffen. Ein unschätzbarer Ertrag für die krösusreiche deutsche Familie waren die Quecksilberminen in Almaden und die Silberbergwerke in Guadalcanal. Vgl. Colmeiro: Historia de la economica política de España. Mad. 1863 B. II. S. 241 ff. Im Jahre 1550 erhielten Raimund, Anton und Hieronymus Fugger ein Hauptprivilegium vom Kaiser, sie wurden in Adelsstand erhoben, durften ihre Titel nach Belieben vermehren, kurz, sie wurden mit allen möglichen und unmöglichen Vorrechten beschenkt. 1534 errichteten sie eine Fuggersche Münzstätte. Man erzählt sich, daß als der Kaiser den königlichen Schatz in Paris besichtigte er folgendes ausgerufen habe: "Alles dieses kann ein Leinweber zu Augsburg mit Geld bezahlen." Vgl. Ersch und Gruber Encyklopedie. Art, Fugger

Die Spanier haben aus den ihnen durch den unermesslichen Reichtum bekannten Fugger, im 16. Jahrhundert ein neues Wort fücar gebildet. Un fücar bedeutet jetzt noch ein außerordentlich reicher Mann. — Auch die Portugiesen haben das Wort fücaro gleichbedeutend wie spanisch fücar.

einige Fürsten und Gesandte, welche unmittelbar mit dem kaiserlichen Hofe verkehrten, nicht aber die Litteraten. Diese fanden kaum die Zeit, mit ihren lateinischen und deutschen Büchern, nebenbei auch mit den italienischen und französischen sich abzufinden. So wundern wir uns nicht mehr darüber, daß die ersten litterarischen Werke der Spanier durch Vermittelung französischer und italienischer Übersetzungen in Deutschland eindrangen.

Im Jahre 1520 druckte man in Augsburg die "hipsche Tragedia von zwaien liebhabendn mentschen einem Ritter Calixtus vnd ainer Edln junckfrauen Melibia genannt\*). Es war die Verdeutschung einer italienischen Übertragung der "Celestina" des Fernando de Rojas\*\*). Diese sogenannte "Tragedia", mit ihren lebendigen Schilderungen, mit ihren spannenden Dialogen, mit ihrer bunten und wahren Charakteristik gefiel den Deutschen und wurde allgemein gelesen. Schon 1534 wurde sie zum zweiten Male in Augsburg gedruckt. "Ainn recht Liepliches büchlein" stand auf dem Titelblatt. Jörg Wickram im "Verlorenen Sohn" hebt durch Cario Ruffion die Celestina besonders hervor\*\*\*). Und noch ein Jahrhundert später gab der berühmte Polyhistor und Vielschreiber Caspar Barth in Frankfurt 1624 unter dem ungeheuerlichen Namen "Pornoboscodidascalus" eine lateinische Übersetzung dieses dramatisieren Romans mit gelehrten und schätzenswerten Noten heraus†).

<sup>\*)</sup> Vgl. Goedecke Grundrifs B. II. S. 333, und Ferd. Wolf "Studie über die Celestina" in Wolfs: Studien zur Geschichte der spanischen und portugiesischen Nationallitteratur. Berlin 1859 S. 278 ff. Wolf teilt uns auch den Prolog der ersten deutschen Übersetzung mit. S. 300 f.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. auch Klein Geschichte des Dramas B. VIII. S. 843 ff. — Dass die "Celestina" sosort nach ihrem Erscheinen ins Italienische übersetzt wurde, erklärt sich aus den regen litterarischen Beziehungen zwischen Spanien und Italien am Ende des 15. und am Anfang des 16. Jahrhunderts. Darüber hat die Kritik trotz einiger Studien von D'Ancona, D'Ovidio, Zanella (s. Paralleli letterari), Rossi (Guarino), Scherillo (Sannazaro), Menghini (Marino) und andere noch Vieles zu forschen.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. Wilhelm Scherer: Die Anfänge des deutschen Prosaromans und Jörg Wickram von Colmar. Strafsburg 1877. S. 13.

<sup>†)</sup> In Gottscheds: Nötiger Vorrat zur Geschichte der deutschen dramatischen Dichtkunst B. I. S. 53 ist von der Übersetzung Barths die Rede. — S. 52 wird die deutsche "Celestina" erwähnt. Daß die Tragödie in 21 Acten dem französisch geschulten Gottsched nicht behagte, ist aus den Worten ersichtlich: "So viel sieht man, daß der spanische Verfasser die Regeln der Schaubühne ebenso schlecht, als unter Hans Sachs gekannt hat, ob er gleich unstreitig viel gelehrter gewesen als dieser." — Kaspar Barth hat später auch eine lateinische Übersetzung eines III. Teiles der Diana (Diana de Montemayor nuevamente compuesta por Hierónymo de Texeda (1625) unter dem Titel "Erotodidascalus sive Nemoralium libri V" geliefert.

Ein wirklich epochemachendes Ereignis für die deutsche Litteratur des 16. und 17. Jahrhunderts war die Verbreitung des Ritterromans: "Amadis". In Spanien finden wir ihn um die Mitte des XIV. Jahrhunderts heimisch. In Frankreich wurden die acht ersten Bücher des "Amadis" von 1540 bis 1548 von Nicolas Herberay des Essarts übersetzt, und um die nämliche Zeit wurde der Herzog Christoph von Würtemberg, welcher damals in Paris weilte, so entzückt von der Lektüre dieses fantastischen und anregenden Romans, daß er den Entschlus faßte, ihn aus dem Französischen ins Deutsche zu übersetzen. Er starb aber vor der Ausführung seines Vorhabens und so übernahm der Frankfurter Verleger Sigismund Feyerabend die Verdeutschung des Werkes\*). Das erste Buch des deutschen "Amadis aus Frankreich" erschien 1569. Die weiteren bis zum 24. innerhalb 26 Jahren.

Der Amadis war dem deutschen Geschmack angepasst. ergötzte vorzüglich die höheren Stände der Gesellschaft. Er wurde sofort zur Modelektüre. An der Spitze der Unterhaltungslitteratur übte er eine mächtige und nachhaltige Wirkung auf jedes litterarische Erzeugnis der Zeit, vorzüglich auf die Liebes- und Heldenromane. Er hat in die deutsche ebensogut wie in die französische und italienische Litteratur zwei höchst poetische Momente eingeführt: Das Ritterliche und das Romanhafte. Er wurde ein Lieblingsbuch, eine Art Bibel der Frauen\*\*). Allein die vielen Unwahrscheinlichkeiten in der Amadischen Fabel, das Konventionelle in der Form und in den Gedanken erweckten Widerspruch und so entspann sich, wie auch in Frankreich, ein Kampf gegen den Amadis, an welchem sich die bedeutendsten Geister des Zeitalters beteiligten. Einige unter ihnen, nachdem sie sich an der Amadisschen Fiktion gesättigt hatten, erklärten sie für erbärmlich und schädlich: die Phantasie erstarre in dieser Welt voll Abenteuer und Wunder, sie entferne sich allzusehr vom Boden der Wirklichkeit; auch für die Reinheit der Sitten sei zu befürchten u. s. w. Fischart war klug und dachte ähnlich wie Cervántes, als er 1572 zu seinem 6. Buche des Amadis die "Vorbereitung in den Amadis" schrieb und von seinen Lesern sagte:

Deszgleichen welchem nicht gefalt Dieweil es fabeln in sich halt Der gibt sein Vnverstand an tag\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Scherer: Die Anfänge des deutschen Prosaromans s. S. 68.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Gervinus a. a. O. B. III. S. 393 und F. Bobertag: Geschichte des Romans und der ihm verwandten Dichtungsgattungen in Deutschland, Breslau (1876–1877) B. I. S. 246 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Fischarts. Sämmtliche Dichtg. a. a. O. III. Teil S. 31. Vers 95 ff.

Dieser Meinung waren aber die Hauptrepräsentanten des deutschen Romans im XVII. Jahrhundert nicht. Ziegler, Buchholtz, Lohenstein hatten sich alle durch den Amadis anregen lassen, und doch verwarfen sie ihn später und spotteten über die Leser einer solchen Fabel. Der durch und durch deutsch gesinnte Buchholtz konnte einen solchen ungermanischen Roman nicht dulden. Er nahm sich vor, den Amadis in seinem Vaterlande gänzlich auszurotten. Er wollte auf die ältere Ritterwelt hindeuten, auf dem Boden des Reellen und Faßbaren bleiben und doch berührte sich seine Erfindung, seine Dichtung, wie Cholevius sagt "in den stofflichen Elementen noch mit den Amadisromanen"\*). Der einzige Philipp von Zesen entwickelte sich frei von den vielgelesenen und vielgehaßten Amadisfiktionen\*\*).

Ein anderer Roman, der eine Zeitlang für wahre Geschichte galt und welcher die magischen Reize orientalischen Lebens in Spanien beschrieb, gelangte von Spanien nach Deutschland. Es war Ginez Perez de Hita's Werk: "Historia de las guerras civiles de Granada". Spanier selbst möchten das Buch am Ende des 16. Jahrhunderts aus ihrer Heimat nach Österreich importiert haben, wo reger Verkehr mit dem Hofe Castiliens herrschte, wo spanische Sitten in den vornehmen Klassen nachgeahmt wurden. Schon vor dem Erscheinen des poetischen Buches Hitas hatten die galanten Ritter Österreichs das spanischmaurische Tournieren in ihren Festlichkeiten nachzuahmen versucht. Unerhörte Summen wurden in diesen Ritterspielen verschwendet. Man prahlte mit den schönsten spanischen Trachten. Man suchte fremde, auch eingebildete Sitten so getreu als möglich wiederzugeben. Man benutzte oft Spanier selbst als "Mantenedores", als "Ventureros" in den "quadrillas", in den "invenciones" und dergleichen. Das erste berühmte Fest dieser Art wurde im Frühling des Jahres 1566 von König Maximilian II. in Wien veranstaltet\*\*\*). Maximilian hing mit all seinen Gedanken an Spanien, wo er seine Jugend zugebracht hatte. Die "Guerras civiles" erhöhten die Liebe zu den Ritterspielen und schenkten ihnen neue Farben und neuen Glanz. Ein Teil des hohen Adels verstand spanisch und fand sein Ergötzen an der Lektüre der romantischen Geschichte der Zegris und der Abencerragen. Das deutsche Ringelrennen wurde nach den in Hita so poetisch beschriebenen "juegos

<sup>\*)</sup> Cholevius: Die bedeutendsten deutschen Romane des XVII. Jahrhunderts. Leipz. 1866 S. 125 und dessen Vergleich der Romane Buchholtz mit den Amadisbüchern S. 123 ff. \*\*) 18 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Buches des Amadis in Deutschland kam 1587 zu Dresden eine Dramatisierung des Amadis heraus. Vgl. Goedecke II. S. 369. \*\*\*) Vgl. Barthold: Geschichte der fruchtbringenden Gesellschaft Berlin 1848 S. 64.

de sortijas" umgeformt. Mag uns übertrieben erscheinen, was Barthold sagt, dass: diesen Spröslingen aus der Heimat des Granatenbaumes, wenn auch nicht eine neue deutsche Dichtkunst, doch die neue deutsche Poeterei entkeimte (S. 68), so ist doch zu glauben, dass sie ein Stück warmes Ideal in das deutsche Gemüt brachten und die Liebe zu theatralischen Aufführungen erregten. Solche Ritterspiele wurden nicht nur in Wien abgehalten, sondern auch in Kassel beim Landgrafen Moritz (1592), in Stuttgart am Hose Friedrich Wilhelm von der Pfalz (1596), am Hose zu Anhalt u. s. w.\*).

Allein all dies spanische Wesen war nur ein Privilegium des Adels; die große Masse des deutschen Publikums begnügte sich damit, auf die eingewanderten Spanier ziemlich verächtlich hinabzuschauen und fand sie, ihrem Kostüm zum Trotz, lächerlich und prosaisch. Der spanischen Sprache mussten sich aber die hochgestellten Ritter bedienen, welche gelegentlich auch in spanische Dienste traten. Der Landgraf Moritz von Hessen-Cassel verstand Spanisch. Im Collegium Mauritianum 1599 gegründet, wurde nebst dem Lateinischen, dem Italienischen und Französischen, auch das Spanische gelehrt. Der Herzog Heinrich Julius von Braunschweig verstand und las ebenfalls Spanisch. Obgleich das Französische die Modesprache war, so konnten die Auserwählten nicht umhin, ihre Redensarten mit castilischen Wendungen zu schmücken; es gehörte das zum feinen Tone der Gesellschaft. Und die Damen ahmten die großen Herren nach. Die schöne Agnes von Dessau, seit 1623 die Gattin Johann Kasimirs, die Schwester der berühmten Elisabet, Landgräfin von Hessen, war in mehreren Sprachen bewandert und verstand auch das Spanische (Barthold S. 45 f.).

Als der Krieg in den Niederlanden wütete, sahen die Deutschen mit großer Spannung allen politischen und religiösen Ereignissen entgegen. Die "Augsburger Zeitung" (1568—1604) brachte Nachrichten

<sup>\*)</sup> Nebenbei sei hier eines Ringturnieres gedacht, welches schon 1428 auf dem Münsterplatze zu Basel zwischen dem portugiesischen Ritter Juan de Merlo (kein Spanier wie gewöhnlich geglaubt wird) und einem Schweizer stattfand. Merlo siegte und erhielt vom Gegner den Ring.

Vgl. J. Bächtold: Geschichte der deutschen Litteratur in der Schweiz. Frauenfeld 1888 S. 190.

<sup>—</sup> Dieser Juan de Merlo war lange Zeit in Frankreich und turnierte unter anderem mit Pierre de Bauffremont, Vgl. Morel-Fatio: L'Espagne en France a. a. O. S. 21. Weiteres über Merlo im "Don Juan de Merlo" eine Erklärung zu Don Quixote (Part. II. Cap. 49) in Magazin für Litteratur des Auslandes 1867 Nr. 39 S. 540.

Eine Episode aus dem legendhaften Leben dieses Merlo ist auch in den "Trescientas" des Juan de Mena zu lesen.

jeder Art; einer ihrer Redakteure, Karl Fugger stand im Dienste der Spanier. Die Hinrichtung Egmonts, des Grafen von Horn, die Ermordung Pozas, der Tod Don Carlos wurden weitläufig erzählt. Die Kommentare fehlten nicht. Die Heldentaten der Inquisition kamen jeweilen auch zur Sprache. Es fand sich aber immer ein jesuitischer Kunstgriff, welcher die Geschichte als eine nicht gar bedenkliche darstellte und umdeutete. Wir finden zum Beispiel einen Bericht von einem Autodafé in Sevilla. Andererseits begegnen wir satirischen Angriffen auf den Herzog Alba und auf die spanische Politik.\*) Auch konnte die Zeitung nebenbei der Bücherkunde wichtige Dienste leisten, da sie in ihren Spalten über neuere litterarische Erscheinungen fremder Länder Bericht erstattete.

Es war kein Zufall, dass um die Wende des Jahrhunderts die Schriften Antonio de Guevara's in deutscher Übersetzung dem deutschen Publikum dargeboten wurden. Die Jesuiten fühlten ihre Macht, sie wollten auf alle Volksschichten wirken und ihre Moral verbreiten. Die Welt, sagten sie, war voll Enttäuschungen, voll Trübsal und Schmerz. Sollte man nicht fern von jedem Getümmel, einsam und andächtig den Frieden im Schosse der Kirche suchen? Aegidius Albertinus, der Sekretär des Herzogs Maximilian von Baiern, der Verdeutscher Guevaras, war ein Zögling der Jesuiten und fand wirklich selbst jene Erbauung, welche der Bischof von Mondonedo, eine Zeitlang Gesandter in Deutschland und Historiograph Karls V., in seinen Büchern empfahl. Er stand mit den spanischen Theologen und Gelehrten auf gutem Fusse und übersetzte auch Einiges aus den Schriften eines Antonio de Avila, Ludovicus de Malvenda, Pedro de Medina, Pedro Malon, Alfonso de Horozco, Francisco de Ossuna, Salvador Ponz, Laurentius de Zamora.\*\*) Er gab zu München 1598 die Übersetzung des Tractats Guevara "Contemptus vitae aulicae et Laus Ruris" heraus, dann von 1598 bis 1600 die 3 Teile des "guldenen Sendschreiben" und nach und nach sämtliche Werke Guevaras: "Der Fürsten und Potentaten Sterbkunst," das "gülden Büchlein," den "Cortegiano, das ist der recht wolgezierte Hoffmann" u. s. w.\*\*\*) Albertinus übersetzte

<sup>\*)</sup> Vgl. Theod. Sichel "Zeitungen des 16. Jahrhunderts im Weimarer Jahrbuch." B. I S. 344-356.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Liliencron. Allgemeine deutsche Biographie B. I S. 218. K. von Reinhardstöttner: Aegidius Albertinus, der Vater des deutschen Schelmenromans im Jahrbuch für Münchner Geschichte II. Jahrg. München 1888. S. 26.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. über sämtliche Übersetzungen Albertinus. — Liliencron in Kürschners Nationalliteratur B. 26. Verzeichnis der Werke des Albertinus S. IX ff. — Antonio de Guevara: Opera Omnia Historico-Politica. Durch Herrn Aegidium Albertinum auffs fleißigste versetzt, erschien in Frankfurt 1641—46.

unmittelbar aus dem Spanischen, er ging mit seinen Verdeutschungen nicht sehr genau um. Er verzierte nach seiner Weise die schöne, beredte Prosa des Spaniers. Er erlaubte sich Willkürlichkeiten jeder Art, liefs sogar, wenn es ihm passend dünkte, Fischart statt Guevara reden; aber, was die Hauptsache war, er wurde gelesen und seine Übersetzungen wirkten. Der "Cortegiano," die "Verachtung des Hoflebens" ganz besonders, gingen von Hand zu Hand und fanden ein halbes Jahrhundert später in einem genialen Schriftsteller, in Grimmelshausen einen Bewunderer.\*)

III.

Mit dem 17. Jahrhundert öffnet Deutschland der spanischen Litteratur vollends seine Tore. Sie dringt ein, auf Kosten der poetischen Phantasie der Deutschen, sie wirkt besonders auf den Roman, auf die Schäferdichtung.

Vom Jahre 1600 bis 1617, unmittelbar vor dem dreißigjährigen Kriege, erlangte der deutsche Buchhandel eine bis dahin niemals erreichte Höhe. Die Messkataloge führen eine Masse von fremden, lateinischen, französischen, italienischen Werken auf.\*\*) Von 1600 bis 1618 ist Spanien mit 19 Werken vertreten.\*\*\*) Von München her, wo der Verkehr mit Spanien damals ein sehr reger war, verbreiteten sie sich im übrigen Süddeutschland.†) Um jene Zeit mag wohl mehr als ein roman picaresco sich auf den deutschen Messen befunden haben. Diese Schelmenromane paßten für die Zeit, sie paßten für die Deutschen eben so gut wie für die Spanier. Sie waren aus dem Leben selbst herausgegriffen. Sie spiegelten getreu das Ideal des Vagabunden, der im verödeten Lande seine tollen Streiche spielte und seine Existenz so bequem und listig als möglich einzurichten verstand. Sie waren

<sup>\*)</sup> Guevaras Schriften: "Der Hoffmann," "Der Hoffleuthlwecher" fanden außer Albertinus in J. Christoff Beyschlag unmittelbar im Anfange des 17. Jahrhunderts, einen Übersetzer. Vgl. Goedecke B. II S. 583.

<sup>\*\*)</sup> Die "Collectio in vnum corpvs omnium librorum Hebraeorum, Graecorum, Latinorum nec non Germanice, Italice, Gallice et Hispanice scriptorum, qui in nundinis Francofurtensibus ab anno 1564 usque ab nundinas Autunnales anni 1592 etc., desumpta ex omnibus Catalogis Willerianis singularum nundinarum etc. Francof. 1518, registriert in dem 3. Teil, 16 Werke in spanischer Sprache, von denen 10 der Theologie zugerechnet, 2 in der Abteilung: Polemici. 1. "Historici", das ist: Los 40 libros del Compendio historial de las Cronicas de Espanna, compuesta por Estevan de Garibay (4 Vol.) Antwerpen 1572; 2 unter "Cosmographici", 1 unter "Grammatici," 1 unter "Equestris disciplinae": El cavallero de Terminado (sic für determinado) Antwerpen 1591, 1. "De nobilitate et vita aulica": El cortesano, traducido por Boscan en nuestro vulgar castellano Anvers 1588.

<sup>\*\*\*)</sup> W. Scherer: Anfänge des deutschen Prosaromans S. 62.

<sup>†)</sup> W. Scherer: Geschichte der deutschen Litteratur (III. Aufl., Berlin 1885) S. 316.

so zu sagen Volksbücher, ihre Typen konnten sich unauslöschlich in die Phantasie des lesenden Publikums einprägen. Statt Wunder malten sie die reellste Seite der Welt, ihre Armut und ihr Elend. Deutschland war zu jener Zeit wie Spanien verödet und verwildert; in beiden Ländern war großes Elend und Überfluß an Lumpen. Der Stil dieser Schelmenromane packte. Die Begebenheiten waren einfach, ohne Aufwand von Bildern und phantastischen Maschinerien erzählt. Die Sprache war bündig. Zum ersten Mal schienen die Spanier ihre eingeborene Schönrederei vergessen zu haben. Das alles munterte zur Übersetzung auf. Leicht konnten Anspielungen auf die damaligen Zustände Deutschlands angeknüpft werden, Schilderungen, die überraschend treu erschienen, erweitert, einzelne Linien verstärkt, einzelne verfeinert werden. Es geschah selbstverständlich nicht immer zum Nutzen der Verdeutschung. Der Verbreitung der picaresken Romane stellte sich kein Hindernis in den Weg, zumal da die Pfaffen selbst ihr größtes Vergnügen daran hatten und wohl dachten, dass gerade aus ihnen die köstlichsten und größten Schelmen hervorgegangen waren.

Die ersten Übertragungen des 17. Jahrhunderts aus dem Spanischen waren noch keine Schelmenromane. 1605 erschien ein "Weiblicher Lustgarten" aus den "Hortus Muliebris" des Juan de la Cerda von Agidius Albertinus verdeutscht.\*) Sechs Jahre später folgte ein Abkömmling der Amadischen Bücher, der "Cabellero del Febo" des Diego Ordunez, durch Matthäus Hofstetter, Professor der fremden Sprachen in Gießen, aus dem Italienischen, in welches das spanische Original zuerst übertragen worden war, übersetzt. Eine recht langweilige Erzählung! Die Schelmenromane kamen dann an die Reihe. Albertinus gab 1615 zu München seinen "Landstörtzer Gusman von Alfarche" nach Mateo Aleman "Guzman de Alfarache" heraus. "Theils gemehrt vnd gebessert" hiefs es auf dem Titelblatte.\*\*) Vermehrt an verschiedenen Stellen gewiss, wenn auch dann und wann die Scheere zur Abkürzung verwendet wurde, aber gebessert gewiss nicht. Einige von Albertinus hinzugefügte meist moralisierende Abschweifungen, welche mit dem eigentlichen Roman in keinem Zusammenhange stehen, der Kanzelstil eines Jesuiten, deckten die Frische und die Ursprünglichkeit des spanischen Originals. Dieser deutsche Landstörtzer darf kaum

<sup>\*)</sup> Der 2. u. 3. Teil wurde später 1620 in Halle in Sachsen gedruckt. Cf. Liliencron, Kürschners Deut, Nationallitt. B. 26 S. XIV.

<sup>\*\*)</sup> Bei Goedecke B. II S. 577 die weiteren Drucke. Bis 1670 erschienen 7 deutsche Guzman. Vgl. auch K. v. Reinhardstöttner. Aeg. Albertinus a. a. O. S. 32 f.

als eine Übersetzung angesehen werden.\*) 1617 folgte der eigentliche Vater der picaresken Erzählungen "der Lazarillo de Tórmes".\*\*) Von Niclas Ulenhart "auß Spanischer Sprach inz Teutsche gantz trewlich transferirt". Und auch hier erleidet das spanische Werk manche Verstümmelung und manche unnötige Verlängerung. Ulenhart dachte die Kost nach seinem Belieben dem deutschen Publikum vorzusetzen. Am besten tat er daran, daß er den II. Teil des "Lazarillo" unübersetzt ließ. Zehn Jahre darauf lasen die Deutschen auch die "Picara Justina" des Toledaners Francisco de Ubeda. Die "Landstörtzerin Justina Dietzin Picara" erschien 1626—27 zu Frankfurt a. M. Sie war aber nach einer italienischen Übertragung des Barezzo Barezzi deutsch bearbeitet.\*\*\*)

Ganz anderer Meinung ist freilich K. von Reinhardstöttner, welcher in seinem erwähnten Aufsatz über "Albertinus der Vater des deutschen Schelmenromans" den Bayern hoch über den Spanier stellt. Ich glaube nicht, und viele Leser werden meiner Meinung sein, dass Albertinus (S. 38) "im Verhältnisse zu seiner Vorlage" "fast überall durch die Kürze, deren er sich besleisigt" gewinnt. Einige Kapitel des spanischen Romans sind in der Tat nicht verwendet worden, das Ende wurde abgebrochen, einige lange Episoden (die von Osmin und Daraja u. A.) wurden von Albertinus vernachlässigt. Dafür hat der Deutsche vieles aus eigener Ware hinzugefügt, und die Moralisationen des Spaniers mit den seinigen zum großen Schaden der Frische und Natürlichkeit des Romans vermischt.

Die Fortsetzung des "Guzman" wurde 8 Jahre später von Martinus Freudenhold übersetzt.

\*\*) Dass der Verfasser des Lazarillo nicht Diego Hurtado de Mendoza war, wie allgemein geglaubt wurde und noch heutzutage gedruckt wird, und dass der Roman einstweilen anonym bleibt, hat Morel-Fatio mit gewohnter Meisterschaft in seiner Vorrede zur französischen Übersetzung des Lazarillo gezeigt.

Vgl. auch seine Etudes sur l'Espagne: Recherches sur Lazarille de Tórmes S. 141 ff.
Aus dem gleichen Jahre der deutschen Übersetzung des Lazarillo 1617 stammt das
Meisterstück des Holländers Brederoo, das Lustspiel: "Spaanscher Brabander Jerolimo",
dessen Stoff aus einer französischen Übersetzung des Lazarillo entnommen sein sollte.
Vgl. Jonckblod, Geschichte der niederländischen Litteratur. — Deutsch von W. Berg
B. II Leipz. 1872 S. 137 ff.

\*\*\*) Mazzuchelli in: Gli Scrittori d'Italia B. III Brescia 1758 S. 349, giebt als Ausgabe der "Vita della Picara Giustina Diez" Venezia 1629 an. Sie muß nicht die erste gewesen sein, sagt Reinhardstöttner, und in der Tat wird in Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formada con los apuntamientos de Don Bartolomé José Gallardo etc. T. I S 136 von der Picara Justina gesagt: En Italiano se tradujo, é imprimió en Venecia año de 1615 y 1616.

Die Verdienste der spanischen Picaresken werden auch in der Schrift von Ferdinand Antoine: Étude sur le Simplicissimus de Grimmelshausen, thèse française Paris 1882 mit Recht hervorgehoben. Allein wenn Antoine (S. 51) den schönen Satz ausspricht: "C'est

<sup>\*)</sup> Vgl. Bobertag. Geschichte des Romans a. a. O. B. II. S. 24 f. Liliencron, Kürschners National-Litteratur B. 26 S. VII und Payer: Eine Quelle des Simplicissimus in "Zeitschrift für deutsche Philologie." B. XX (1890) S. 94.

Schon im zweiten Dezennium dieses Jahrhunderts gelangte mit den bewunderten Schelmenromanen auch etwas von Cervántes Geist nach Deutschland. Mit dem Lazarillo Ulenharts erschien zusammen in Augsburg 1617 die Übersetzung der Novelle: "Rinconete y Cortadillo", eine der besten aus dem Schatze der "Novelas ejemplares". Ulenhart gab ihr einen recht deutschen Titel: "Isaac Winckelfelder, vnd Jobst von der Schneid, Wie es disen beyden Gesellen in der weitberümten Stadt Prag ergangen, was sie daselbst für ein wunderseltzame Bruderschafft angetroffen, vnd sich in dieselbe einverleiben lassen."\*)

Erst um die Mitte des 18. Jahrhunderts wußten die Deutschen vom Genie Cervántes zu erzählen. Einige Exemplare des "Don Quijote" in fremdem Gewande wurden doch schon unmittelbar vor dem Tode des Verfassers auch in Deutschland herumgeboten und 1617 übersetzte ein Ungenannter die schöne Erzählung des "Curioso impertinente" aus dem "Quijote" unter dem Titel: "Unzeitiger Fürwitz.\*\*) 1621 wagte sich Pahsch Bastel von der Sohle an das Werk selbst, so wie es ihm in einer französischen und in einer englischen Übertragung vorlag.\*\*\*) Er brach beim 22. Kapitel ab.†) Don Quijote de la Mancha hieß zu Deutsch: Juncker Zwarckflachens auß Flechenland. Ganz wurde der Don Quijote erst 60 Jahre später übersetzt.

Wenn wir zu den bereits angeführten Übersetzungen noch die "Historia de Aurelio y Isabela" des Juan de Flores von Christian

à l'Espagne que revient l'honneur d'avoir fait sortir le roman de ces éternelles descriptions de coups de lance, d'aventures merveilleuses et invraisemblables, des fadeurs, des bergeries, du convenu en un mot et du faux pour le transporter dans le domaine de la réalité", so ist nur zu bemerken, dass auch viele dieser "aventures merveilleuses", dieser "fadeurs" etc. auf spanischen Schultern lasten.

Einen Artikel von Payer: Die Schelmenromane, ihre Berücksichtigung und Verbreitung in Österreich-Ungarn in VII B. der Österreich-Ungarischen Revue, habe ich leider nicht lesen und benutzen können.

<sup>\*)</sup> Diese Novelle war in Deutschland beliebt. 1624 erfolgt zu Leipzig ein neuer Druck derselben, ein weiterer um 1656, und noch im folgenden Jahrhundert 1724 eine neue Ausgabe. Vgl. Goedecke II 577.

<sup>\*\*)</sup> Sie wurde später dramatisiert. Der unzeitige Vorwitz fand sich schon 1670 im II. B. der englischen Komödien und Tragödien. Vgl. die Einleitung zu der deutschen Übersetzung des Don Quijote von Braunfels.

<sup>\*\*\*)</sup> Die erste französische Übersetzung des Quijote ist die von François de Rosset Paris 1618, die zweite die vom berühmten Übersetzer Cesar Oudin. Paris 1620.

Die erste englische Übersetzung rührt von Shelton her und erschien in London 1620.

<sup>†)</sup> Bobertag B. II S. 29 spricht von der Geschichtlichkeit des Übersetzers. — Dieser verstümmelte Don Quijote oder Juncker Zwarckflachens wurde zu Cöthen 1621 gedruckt. — Weitere Drucke 1648, 1669 u. s. w.

Pharemund, wahrscheinlich nach einer italienischen Vorlage verdeutscht\*), ferner die von einem Georg Friedrich Messerschmidt in Strafsburg 1626 erschienene Übersetzung der Novellensammlung des Antonio de Torquemada: "Jardin de flores curiosas" nach dem Italienischen des Malaspina\*\*) und endlich vom Jahre 1630 das "Gefängnis der Liebe" von Khuffstein nach dem sehr verbreiteten "Carcel de amor" des Don Diego de San Pedro (Bobertag II. S. 29) hinzufügen, so haben wir bereits die Aufzählung der Romane und romanhaften Erzählungen erschöpft, welche vor den Originalwerken eines Moscherosch und eines Grimmelshausen von Spanien aus, mittelbar oder unmittelbar nach Deutschland gelangten.

Neben dem realistisch-satirischen Roman erfreute sich aber auch der Idealroman in pastoraler Einkleidung einer kräftigen Blüte. Noch einmal ging Spanien schöpferisch voran, befruchtete die Nachbarländer, und gab den Deutschen, wie den Italienern Franzosen und Engländern die "Diana" des Montemayor. Mit der "Arcadia" des Philipp Sidney, und der Astrée des Honoré d'Urfé\*\*\*) gehörte die "Diana", die Mutter dieser Pastoralen, zu den beliebtesten Erzählungen. Sie wurde, 41 Jahre nach der ersten französischen Übersetzung, von Hans Ludwig Khuffsteiner verdeutscht und erschien im Jahre 1619 zu Nürnberg, wo das Schäferwesen, wie Scherer sagt "sich ein besonders warmes Nest" baute†). Dieses Kind südlicher Phantasie††) wirkte später verhängnisvoll. Die "Diana" und die daraus entstandenen Nachahmungen, die vom Auslande her ihren Weg nach Deutschland fanden, erzeugten zu viele vermeintliche Schäfer und zu wenig wahre deutsche Dichter. Sie erforderte eine zu große Stärke der Abstraktion und lähmte die Kraft gesunder Empfindung. Aber die Pegnitzschäfer fanden darin ihr ideales Streben verwirklicht, und der große, aber unpoetische Opitz, malte sich, nachdem er selbst Einiges, freilich sehr Weniges, aus dem ersten

<sup>\*)</sup> Bobertag B. II 29.

<sup>\*\*)</sup> Daselbst, wo auch von der Verdeutschung des Landgrafen Hermann von Essen vom Jahre 1652 die Rede ist.

<sup>\*\*\*)</sup> Die "Astrée" besonders war von den Deutschen viel gelesen und viel bewundert. Darüber Ztsch. f. neufranz. Sprache und Litteratur. B. V. S. 107 ff.

<sup>†)</sup> Scherer "Geschichte der deutschen Litteratur" a. a. O. S. 360.

<sup>††)</sup> Über die Diana. Vgl. Schönherr, Jorge de Montemayor Halle 1886. Schönherr ist aber in seiner Bibliographie der Übersetzungen sehr unzuverlässig. — Über die Pastoralen, besonders über ihre Blüte in Italien, Torraca: La Materia dell' Arcadia del Sannazaro. Cittá di Castello 1888 und Scherillos vorzügliches Buch: Arcadia di Jacobo Sannazaro secondo i manoscritti e le prime stampe. Torino 1888.

Buche der "Diana enamorada" des Gil Polo übersetzt hatte\*), auch eine Arkadia. Er dichtete die "Schäfferey von der Nymfen Hercynia" (Breslau 1630 — Tittmann. Ausgewählte Dichtungen von Martin Opitz. Leipzig 1869. S. 152 ff.) und träumte sich als Hirt, als Bauernknecht sogar.

Mit der Schäferei wuchs das Verlangen nach dem Fremdartigen. Die Dichter verkleideten sich als Gelehrte. Die Kenntnis der spanischen Litteratur war bald keine Seltenheit mehr. "Die spanische Literatur die zu unseres Opitzens Zeiten in Teutschland so geehrt und benutzt wurde" sagte Bertuch in seinem Magazin\*\*). Georg Philipp Harsdörffer, der Stifter des pegnetischen Blumenordens (im Jahre 1644), ist ein Beweis dafür.

Er hatte 1646 die Übersetzung der "Diana" von Khueffstein umgestaltet und Gil Polos Fortsetzung, von ihm selbst verdeutscht, hinzugefügt\*\*\*). Auf dem Titelblatte dieser Diana war ausdrücklich bemerkt: "Mit reinteutschen Red- wie auch neu üblichen Reimarten ausgezieret." Diese aus Spanien importierten sehr gewagten Reimarten erregten später die Bewunderung von August Wilhelm Schlegel†). Die spanischen reimlosen Verse (versos sueltos) mochte Harsdörffer nicht leiden. Mit Recht, denn sie widersprachen völlig dem Versifikationsgenie der Spanier. In seiner "Reimkunst", welche 2 Jahre nach der Übersetzung der Diana erschien: "Poetischer Trichter, die Teutsche Dicht- und Reimkunst in sechs Stunden einzugießen" (Nürnberg 1648), sagt er ausdrücklich, daß diese versos sueltos "keine Lieblichkeit nicht haben und weder zur Erzehlung noch zur Bewegung der Gemüter dienlich scheinen" (S. 40)††).

<sup>\*)</sup> Vgl. Martin Opitzens Teutsche Gedichte von Daniel Wilhelm Triller. II B. Frankfurt a. M. 1736. S. 537.

<sup>\*\*)</sup> Bertuch: Magazin der spanischen und portugiesischen Litteratur. B. I. Weimar 1780. Vorrede, IV.

<sup>\*\*\*)</sup> Zwei weitere Ausgaben dieser "Diana" erfolgten im gleichen Jahrhundert, die eine 1661, die andere 1663.

Vgl. Goedecke III 109. Über die klägliche "Diana" von 1750, eine Übersetzung aus dem Französischen vgl. Schönherr S. 88.

<sup>†)</sup> A. W. Schlegel in Atheneum III. S. 326 f. "Das unerhörte Wagestück mit drei verschiedenen Reimen nach einander hat übrigens schon im vorigen Jahrhundert Harsdörfer in seiner Übersetzung der Diana des Gil Polo glücklich bestanden, in welcher er überhaupt schon zum Teil auf dem richtigeren seitdem verlassenen Wege ist, was die Nachbildung der spanischen Gedichte betrifft."

<sup>††)</sup> Auch den spanischen Sonetten "in welchen die Reimart unverändert bleibet, doch jedes mals eine andere Meinung schließet" zeigt der geschmackvolle Harsdörffer eine entschiedene Abneigung. Vgl. K. Borinski: Die Poetik der Renaissance und die Anfänge der litterarischen Kritik in Deutschland. Berlin 1886. S. 199.

Seine Kenntnis der spanischen Litteratur hatte Harsdörffer schon früher in den "Frauenzimmer Gesprechspiele" (1641—1649) gezeigt. Er war ein großer Kenner fremder Bücher und prahlte gerne mit seiner Gelehrsamkeit. Am Rande seiner für uns unverdaulichen, recht langweiligen Gespräche, finden wir sorgtältig die ausländischen Schriften, welche er benutzt hatte, verzeichnet. In der Erklärung eines Sinnbildes (5. Teil), wo sich ein schwer beladenes Schifflein mit vollen Segeln daneben gezeichnet findet, sagt Harsdörffer, wohl sich selbst rühmend:

Du spielest durch die Wind und helle Silberwogen umschiffst die gantze Welt der klugen Wissenschaft.

in Welschland, Spanien, in Frankreich, Niederland so theuerwerthe Waar führst du an Teutschen Strand.

und am Schlusse:

Dein Arbeit bringet uns viel schöne neue Waaren die du zu Teutschen Nutz im fremden Land erfahren\*).

Gewifs war keiner unter den Deutschen jener Zeit so gut unterrichtet in spanischen Dingen wie Harsdörffer\*\*). Er kannte die "Arcadia" des Lope de Vega vorzüglich und mit dem "Dialogo dei giuochi" des Italieners Bargagli (Venezia 1581) und dem damals sehr verbreiteten "Cortegiano" des Baldassarre Castiglioni diente sie ihm oft als Vorbild. Er gestehet, dass er sein Werk "aus Italiänischen, Frantzösischen und Spanischen Scribenten" zusammengesetzt hat. — Die Spanier hielt Harsdörffer für "großmütige und ansehliche Männer"\*\*\*), und ihre Schriften schätzte er so sehr, dass er unwillkürlich immer und immer wieder auf dieselben verweist. Am liebsten war ihm die Sprüchwörter-Litteratur. Auf je 50 Seiten seiner umfangreichen Bände fällt ungefähr die Erwähnung eines spanischen Adagio.

<sup>\*)</sup> Gesprächspiele V. Teil Nürnberg 1645 III Sinnbild.

<sup>\*\*)</sup> Die Bedeutung Harsdörffers für die litterarischen Beziehungen zwischen Spanien und Deutschland haben meines Wissen nur erkannt: Gervinus: Geschichte der deutsch. Litt. III 298 und Creizenach in der Allg. deut. Biogr. (X 645) wo er sagt: "Mit welch umfassender Belesenheit er dabei die auswärtigen Litteraturen zu Rate zog, beweisen die Verzeichnisse der Quellenschriften, die er jedem Bande angehängt hat und die uns namentlich auch die immer noch nicht hinlänglich gewürdigten spanischen und italienischen Einflüsse auf die Litteratur der Deutschen im 17. Jahrhundert erkennen lassen". A. Ebert in seinem (in meiner Vorbemerkung erwähnten) Aufsatze in der Deutschen Vierteljahrschrift 1857 II. Heft läfst die Gespräche Harsdörffers unerwähnt. — Über die Gesprächspiele selbst vgl. die ausführliche Behandlung bei Tittmann: Die Nürnberger Dichterschule: Harsdörfer, Klaj, Bircken, Göttingen 1847 u. K. Borinski: Poetik S. 173 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Gesprächspiele II. T. Nürnberg 1642 S. 186.

Die Proverbios des Marquis von Santillana, Don Iñigo Lopez de Mendoza kennt er aus einer Ausgabe von Antwerpen 1596\*). Dieselbe scheint sich mit den in Deutschland später sehr bekannten "Empresas políticas" des Diego de Saavedra y Faxardo beständig auf seinem Schreibtisch befunden zu haben. Wir begegnen den Maximen: "Quien bien sirve, harto piete" "Honra de palabras vale mucho y cuesta poco" "Decid mentiras y sacareis la verdad" bald in deutscher, bald in spanischer Sprache. Harsdörffer war ein besonderer Freund von lustigen Erzählungen, ungeachtet dass er auch Mordsgeschichten schrieb, und fand, dass die Spanier (Gesprächsspiele I T. S. 265) "in Beschreibung der Lustgedichte jederzeit fast bemüht gewesen" seien "unter ihnen aber habe besonderliches Lob: Las Empresas Políticas de Don Diego Saavedra, las obras de Juan Peuz (sic für Perez) de Montalvan, á saber: Los Prodigios de amor"\*\*), Para todos, los proverbios Morales de Alonso de Barros \*\*\*), la Picara Justina de Fransisco de Ubeda, la Arcadia de Lope de Vega, Diego de la Noche†), Mozo de muchos annos ††) und viele andere. Für die wirklichen Hauptwerke der spanischen Litteratur hat Harsdörffer aber keinen Sinn. Cervantes wird erwähnt, aber weder sein "Don Quijote" noch die "Novelas ejemplares" wurden für die Gesprächsspiele benutzt†††). Er wünscht, dass mehr Spanisches verdeutscht werde und zwar: "In Teutscher Sprache aber solte zu Erfolg meines geringes Vrtheils übergesetzet werden können: las Novelas Morales des Diego Agrada\*†)

<sup>\*)</sup> Diese Sprüchwörtersammlung war ein sehr beliebtes und volkstümliches Buch. Vgl. José Amador de los Rios Vorstudie zu den Obras de D. Iñigo Lopez de Mendoza, Marques de Santillana Madrid 1852. — Über spanische Sprüchwörter vgl. Haller: Altspanische Sprüchwörter aus den Zeiten vor Cervántes I. T. Regensburg 1882. II. T. Reg. 1883.

<sup>\*\*)</sup> Sucessos y prodigios de amor en ocho novelas exemplares Madrid 1624.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. Gallardo. Ensayo de una billioteca Española T. II. S. 53 ff.

<sup>†)</sup> Vom bekannten fruchtbaren Novellendichter Salas Barbadillo.

<sup>††)</sup> Von Jerónimo de Alcalá Yañez y Ribera (Mad. und Barcel. 1624). Eine "Segunda pare" des "Alonso de muchos años" erschien in Valladolid 1626, cf. Gallardo: T. I. S. 66 ff.

<sup>†††)</sup> Die Novellen des Cervántes, des Antonio de Eslava und anderer Spanier wurden aber in den beiden Werken Harsdörffers: "Der große Schauplatz Lust und Lehrreicher Geschichte" (Frankfurt 1659—51) und "der große Schauplatz jämmerlicher Mord-Geschichte" (Frankfurt 1632) fleißig verwendet.

Lustige und traurige spanische Geschichten hat Harsdörffer immer mit Vorliebe erzählt.

\*†) Er meint die 12 Novelas morales / vtiles por sus documentos / compuestas por

don Diego Agreda y Vargas. En Madrid por Tomas Junto. Impresor del Rey nuestro Señor 1620. — Bereits 1621 erschien eine französische Übersetzung der Novelas des Agreda durch Baudoin.

(sic), welcher unter allen andern mit sonderm Nutzen den Leser belustigt" (Gespr. I. Abschnitt: Das Verlangen S. 266). Ein sehr bescheidener Wunsch! — Aus der reichen Dramatik der Spanier war ihm nur Einiges von Lope de Vega bekannt. Äußert er sich über das spanische Theater, so beruft er sich ganz und gar auf Juan Perez de Montalvan: "Para todos" (1632 zuerst erschienen). "Die Spanier" sagt Harsdörffer nach Montalvan, "gebrauchen in ihren Freudenspielen keine andere Abteilung / außer den Handlungen: setzen also nicht darzu / der erste / zweite / dritte Aufzug / sondern nur der gehet ab / der gehet ein / u. d. g. Zudem haben ihre Freudenspiele insgemein nicht mehr als drey Handlungen / welche sie Tagreise nennen / weil in einer Stund so viel als in einem Tage geschehen / sol verhandelt werden / doch trifft es nicht allezeit zu (Gesprächs. V. T. Nürnberg 1645 S. 339)\*).

Einen großen Nutzen aus all diesem Prunk fremden Wissens konnten die Leser Harsdörffers nicht ziehen. Der Verfasser war aber seiner vornehmen Kenntnisse wohl bewußt. Er war stolz auf den Haufen fremder Bücher, die er zuerst seinen Landsleuten vorführte: Am Schlusse des II. Teiles der "Frauenzimmergespräche" stellte er sein Magazin einheimischer und ausländischer Bücher zur Schau und verfertigte ein: "Register etlicher Scribenten welcher sich der Verfasser zu Behuff der Gesprächspiele bediente". Darunter sind die Spanier wie folgt vertreten\*\*):

Boscan — Obras — Antwerpen 1597.

Cavallero determinado — Antwerpen 1597\*\*\*).

Celestina — Alcalá 1586.

Cervantes — Novelas exemplares — Venezia 1616.

Cervantes — Don Quixote de la Mancha — Alcalá 1607.

Cervantes (Don Francisco de Cervantes de Salazar) Apólogo de la ociosidad Alcalá 1546.

Gonzalo de Cespedes — Gerardo — Barcelona 1618†).

Sta. Cruz. Floresta Española. Brüssel 1596††).

<sup>\*)</sup> Über die Akteneinteilung in Harsdörffers Stücken, welche oft an die spanischen "Jornadas" erinnert Borinski: Die Poetik der Renaissance etc. S. 220 f.

<sup>\*\*)</sup> In der Liste wird die alphabetische Ordnung bewahrt. Noch erstaunlicher ist die Belesenheit Harsdörffers in der italienischen Litteratur.

<sup>\*\*\*)</sup> Von Fernando de Acuña. Es ist eine freie und poetische Bearbeitung des "Chevalier délibéré" von Olivier de la Marche.

<sup>†)</sup> Die 5. Ausgabe von dem 1615—1617 in Madrid erschienenen: "Poema trágico del Español Gerardo y desengaño del amor lascivo" von Gonzalo de Céspedes y Meneses.

<sup>††)</sup> Gemeint ist die "Floresta de apotegmas" von Melchior Santa Cruz de Dueñas (zuerst 1574 erschienen).

Antonio de Guevara - Cartas. Antwerpen 1603.

Antonio de Guevara — Despertado de cortesanos. Antwerpen 1603.

Juan de Huarte — Examen de Ingenios para las ciencias. Antwerpen 1603.

Iñigo Lopez de Mendoza — Proverbios — Antwerpen 1596.

Pedro Mexia — Silva de Varia Leccion — Antwerpen 1683\*). I. de Montemayor — Diana — Milano 1616.

A. Perez — Relaciones y cartas — Paris 1624.

Juan Perez de Montalvan — Novelas — Brüssel 1626.

Quevedo — Sueños y discursos de verdades descubiertas — Rouen 1629.

Rodomuntadas Castellanas — Rouen 1617 (Rouen 1637?)\*\*).

J. Támara. De las Costumbres de todas las Gentes del Mundo. Antwerpen 1556\*\*\*).

Lope de Vega Carpio — Et Peregrino en su patrra — Brüssel 1608.

Lope de Vega Carpio — Arcadia — Antwerpen 1611.

Lope de Vega Carpio -- Comedias -- Antwerpen 1611.

Hurtado de la Vera — Doleria — Antwerpen 1572.

Eine lange und bunte Reihe, wie man sieht. Und sie ist nicht vollständig. Harsdörffer zählt die spanischen Schriftsteller, welche im Kapitel über das Verlangen erwähnt wurden, nicht mit und unterläßt es, die von ihm gebrauchten religiösen Werke des großen Redners Luis de Granada (Gespr. I. T. S. 17), die "Policia christiana des Juan de Santa Maria" (I. T. S. 33), die "Cartas del Cavallero de la Tenaja" des Quevedo (I. T. S. 205) zu erwähnen. Von Quevedo hat Harsdörffer einiges aus der Schrift: "De todas las cosas des mundo y aun más, in seiner Redekunst übersetzt" (Gespr. V. T. S. 359).

## IV.

"O Spanien! O Madrit! wir hören nicht gar gerne Anjetzund mehr von euch, ob ihr dem Morgensterne An Pracht und schöner Zier, gleich vorzuziehen seyd Nachdem der beste Ruhm, und Ehre dieser Zeit Bei euch verblichen ist"

<sup>\*)</sup> Ein damals und lange noch sehr beliebtes und vielgelesenes Buch, welches zuerst in Sevilla 1543 erschien, 1552 im französischen (Les diverses leçons) von Gruget 1571 ins Englische von Thomas Fortescue 1557 ins Italienische von Alfonso de Ulloa übersetzt.

<sup>\*\*)</sup> Nicht zu verwechseln mit den "Rodomontadas Españolas", welche 1675 in Venedig spanisch, italienisch, französisch und deutsch erschienen.

<sup>\*\*\*)</sup> Tamaras "Costumbres" sind 1553 zu Antwerpen unter dem Titel: Suma y compendio de todas las chronicas del mundo desde su principio hasta el año presente" erschienen.

sang Martin Opitz\*), der zwei Jahre früher, als Spinola mit seinen "Maranen" (so nennt er die Spanier)\*\*) Heidelberg eingenommen, nach dem Norden geflohen war, bei Gelegenheit des Todes des Erz-

herzogs Karl von Österreich (1621).

Gewiß, wenn auch einige deutsche Dichter um die Zeit des dreißigjährigen Krieges sich von der Phantasie der Spanier hinreißen ließen und spanische Bücher tür ihre Spitzfindigkeiten benutzten, so herrschte doch in Deutschland im Volk wie unter Gelehrten und Dichtern eine ziemliche Verstimmung gegen die gesunkene spanische Nation, die sich nun wieder in ihren eigenen Geschäften mischte.

Schon bei Beginn der Unruhen in Böhmen (1618) hatte Spanien einen aktiven Teil an dem Kriege genommen. Spanische Soldaten überschwemmten bald zu Tausenden das unglückliche Deutschland. Spinola kam mit seinem siegreichen Heere und diktierte Gesetze den deutschen Landgrafen und Herzögen. Mit Spinola befahlen Baltazar Maradas aus Valencia und Guillermo Verdugo de Córdova, den das Volk im Norden zu einem "Cordenbach" gemacht hatte. Erst als Spanien durch Richelieus Politik (1636) so sehr verwickelt wurde, daß ein energisches Vorschreiten in seinen eigenen Geschäften erfolgen mußte, räumten die spanischen Truppen den Schauplatz des dreißigjährigen Krieges.

In den Flugschriften dieser Zeit spiegelt sich, wie einige Jahrzehnte früher, die Verbitterung des deutschen Volkes gegen Spanien wieder. Genügte die Politik nicht, so wurde auch die Religion angegriffen. Man erzählte sich von Gewalttaten, Zügellosigkeiten, Mifshandlungen jeder Art. Was sollten diese Fremden im Vaterlande

bedeuten?

Fort mit dir Tyrann, Spanisch Katz, Von unserem deutschen gefreiten Platz, Daß nicht der deutsche Ritter alt Dein Herz in tausend Stück zerspalt\*\*\*).

Il Papa è Papa, e voi sete Marrani Catolici bastardi, hebrei legitimi.

<sup>\*)</sup> Martin Opitz. Teutsche Gedichte von Triller, B. II S. 466.

<sup>\*\*)</sup> Marrani nennt auch Marino die Spanier. In einem Sonette gegen die Spanier sagt er:

Aber Marino bewunderte Spinola den "mio gran Marchese" und pries seine Siege in Sonetten. Vgl. M. Menghini: La vita e le opere di Giambattista Marino. Roma 1888. S. 363 u. 365 f.

Das Wort Marrano als allgemeine Bezeichnung eines Spaniers war in Italien schon Ende des 15. Jahrhunderts üblich. Es kommt bei Pamfilo Sasso schon vor.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. K. Hagen. Zur politischen Geschichte Deutschlands. Stuttgart 1842 S. 313.

Ein Jeremias Jonaemann von Wahrpurg schreibt gleich beim Ausbruch des Krieges ein "Spanischer Haderkatz", das ist ein wahrer Bericht von den spanischen Mausfallenmachern, welche zwar nicht den Mausen, Katzen und anderem Ungeziefer, sondern den Menschen, hohen und niederen Standespersonen, ihr Mausfallen stellen und damit zu fangen und zu verschlingen begehren, auch allbereit viel 100 000 gefangen und jämmerlich umbracht und gefressen (1618 gedruckt)\*). Und was hat man nicht gegen Spinola, gegen die Papisten, gegen die Jesuiten geschrieben! Vergebens suchen wir in dieser patriotischen Litteratur der niederen Stände, in diesen unpoetischen Volksergüssen ein Zeichen der Sympathie, ein Wort, das nicht Tadel, Hass und Tod gegen die fremden spanischen Eindringlinge klingt. Eine Broschüre von einem Schweizer, Theophilus Wahrmundt von Todtenheim verfasst (vermutlich ein Pseudonym): "Wessen man sich gegen Spanien versehen sol" betitelt und 1618 gedruckt, spiegelt ungeachtet ihrer oft kindlichen Äußerungen die eingewurzelte Verstimmung jener Zeit gegen Spanien getreu ab\*\*). Die Schrift, bittet der Verfasser in der Vorrede, wolle man "nach angeborner heroischer Liebe zu gemeinem Vatterland, am besten verstehn". "Wir haben vns eben des gegen dem Spanier zu versehen", fängt die Schrift an, "wessen sich vorzeiten Mardocheus vnd sein Volk gegen dem Haman bey dem Keyser Assuero versehen musten". Man soll Spanien und seine Einwohner einfach der Vernichtung preisgeben. Der Spanier ist geschworener Todtfeind der Deutschen, er ist ehrgeizig, er möchte der ganzen Welt seine Allmacht imponiren, er meint zwar, sein Land sei zu schön, um andere Länder zu begehren und sagt, dass "Granaten | Citronen | Limonen vnd Pomerantzen" bei ihm in Fülle wachsen. Zu dem antworte man, dass solche Frucht zwar köstlich seind | aber wenig taugē wan man nit ein gut gebratens darzu hat | wie er (der Spanier nämlich) wol weiss | dz wir dessen vff vnsern Bergen von Kälbern, Ochsen | Stein - vn Haselhurnern | sonderlich zu Genff vnd Losanna die feiste Copaunen haben | da dan ein trunck Reyff, vn Reinwein sehr gut darzu schmäckt". Falschheit

\*) Hagen. Daselbst S. 312.

<sup>\*\*)</sup> Wessen man sich gegen Spanien versehen sol — cum Licentia Superiorum 1618 (ohne Druckort). Den woll Edlen, gestrengen Nothvesten Junckherrn Nicolaus von Mulmen | Obristen-Leutenampt | vnnd des Raths wollöblicher Statt Bern | vnd Junckherrn Niclaus von Diessbach | Hauptman | vnd Landvogt zu Yverdun | Meinen sonders vielehrenden großgunstigen Junckherrn. (Den Namen des Verfassers vernehmen wir erst aus dem letzten Blatt der Broschüre.)

und Betrug charakterisieren die Spanier: "Ob gleichwol die wort eitel Zucker vnnd Honig seind | so haben wir doch schon offt erfahren, dass die werck nichts anders dann Gifft vnd Gallen haben also dass jener Spanier wol wusst | was er vor Keyser Carl sagen dörffen: Die spannische Sprach seye die lieblichste | vnder allen Sprachen | in massen die Schlang | da sie Evan betriegen wolle, habe spanisch geredt". Es folgen zahlreiche Beispiele über die Unduldsamkeit der Spanier, welche Bischöfe, Theologen und Geschichtsschreiber wie Reynald Polus, Paolo Giovio, Guicciardini und andere bezeugten. Briefe und Siegel sind kein Hindernis für die Fälschungen, welche die Spanier überall anbringen. Ihre Grausamkeit kennt keine Grenze. Wie haben denn die Spanier die eroberten Völker in Amerika behandelt! "Die Spanier haben 20 000 mal tausend America ermordet | bezeugt Bartholomaeus de las Casas\*) spanischer Bischoff | so es selbs gesehen vnd gaben dies Spanier damahle eine Hund Bezer genandt | einen gewissen sold | das er viel Americaner jamerlich zerrissen hatte". Ein dutzend von Psalmsprüchen ungefähr schließen in ganz feierlichem Ton diese merkwürdige Flugschrift. Einer davon: "Zerbrich Herr den Arm des Gottlosen | vnd sihe des böse | so wird man sein gottlos wesen nimmer finden". Nach den Invectiven unseres Wahrmundt, verzweifeln wir völlig auf die Wiederversöhnung von Deutschen und Spaniern und müssen wahrhaftig mit dem Pamphletisten ausrufen:

Dem Edlen Teutschen Blut, Ist Spanien nicht ein Bisslein gut.\*\*)

An eine Reise nach Spanien, zur blossen Unterhaltung, oder um "eine größere Erfahrung des Lebens zu gewinnen," nach Rožmitals Sitte dachten die Deutschen dieses Jahrhunderts nicht, viel weniger

<sup>\*)</sup> Das erste Mal, dass mir der Name des edlen Bischoss von Chiapa in deutschen Schriften begegnet — Vasco de Quiroga u. Quevedo hatten gleich Las Casas ihre Stimme gegen die grausame Behandlung der Indier erhoben. — Aus einem Anhang zur Broschüre geht hervor, dass der Versasser ein bischen Spanisch verstand. Er erwähnt in der Ursprache einige barbarische Sentenzen des Herzogs Alba und giebt die Übersetzung davon.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche zu den Flugschriften Litteratur der Deutschen gegen Spanien, die patriotischen Anklagen der Italiener, eines Trajano Boccalini in seinen "Ragguagli al Parnaso," in der "Pietra del paragone politico," eines Tassoni in seinen "Filippiche contro gli Spagnuoli." Die Italiener freilich hatten mehr Grund als die Deutschen das fremde, spanische Joch zu verdammen.

Vgl. D' Ancona: Il concetto dell' unità politica nei poeti italiani "in Studi di critica e" storia litteraria, Bologna 1880. — Dass das Buch Campanellas "De Monarchia Hispanica" in Deutschland übersetzt (1623) und commentiert wurde, ist jedem bekannt.

noch als die Franzosen. Hatten sie keine politische Sendung zu erfüllen, so blieben sie gerne daheim. Martin Zeiller erklärte, weßhalb die Deutschen nicht gerne Spanien bereisten: "Dieweil Erstlich solche Raisen nit ohne sondere gefahr / vnd mit großer Vngelegenheit geschehe / zum andern weiln wegen der Spanier Sitten / gebrauch / vnd art zu leben / wenig bey jnen zu lernen, vnd dann Drittens / d(a)z auch nit vil sonderliches in selbigen Ländern zu sehe."\*)

Wenig, nicht viel sonderliches in der Tat sah Johann Wilhelm Neumaier auf seiner um 1597 unternommene Reise durch Spanien.\*\*) Er beklagte sich gleich im Anfange seiner Reisebeschreibung über die "gemeine Practic in Hispanien / wann man Schiff oder auch Geldes bedürfftig ist / daß man daßelbige etwa vnter einem praetext arrestiret vnd solche sampt dem Gelde behelt" (S. 588). Als rechter Epikuräer sorgte er gerne für seinen Magen, wußte wo die besten Weine zu treffen waren, und unterließ nie, die spärlichen Ventas zu zählen. In Madrid waren es die Ställe des Königs und die "Armaria real" welche

Dem spanischen Gesandten Joh, von Khevenhüller einem Vorfahren unseres Bartelme widmete Pinciano (der eine Zeitlang Hofarzt der Königin Maria von Österreich war) seine Poetik. Vgl. Philosophia / antiqua Poética / del Doctor Alonso / Lopez Pinciano Médico Cesáreo. / Dirigiola al Conde Jhoanes Kevehiler de Aichelberg, Conde de Frankenberg. Baron absoluto de Landts / cron y de Wernsperg u. s. w. En Madrid, / per Thomas Junti MDXVI.

Das Tagebuch des Erich Lassota von Steblau (in Halle 1866 veröffentlicht) eines germanisierten Polen der vier Jahre in spanischen Dienste engagiert blieb, (1580—1584) kenne ich blos aus der spanischen Übersetzung Kozánski's: Viajes de extranjeros por España y Portugal a. S. 98 ff. — Nur aus einem Citat in K. Justi Velazquez B. II. S. 24 ist mir die Reisebeschreibung des Leipziger Diego Cuelbis (Handschrift des Britischen Museum) bekannt.

<sup>\*)</sup> Martin Zeiler: Itinerarium Hispaniae, Reissbeschreibung durch die Königreich Hispanien vnd Portugal, Nürnberg 1637, Vorrede.

Um die Mitte des vorhergehenden Jahrhunderts, um 1560 konnte der vornehme Österreicher Bartelme Khevenhüller, eine Zeitlang ordentlicher Gesandter am spanischen Hofe nicht viel gutes in seinem "Reisebuch" von Spanien berichten. (Das Reisebuch 1549—1562 liegt als Manuskript im Archiv zu Thurnau. Vgl. Ad. Wolf: Geschichtliche Bilder aus Österreich B. I Wien 1878, S. 128). Khevenhüller traf oft mit deutschen Studenten und Kausseuten zusammen. Er besuchte sogar, freilich sehr unregelmäßig die Universitäten von Alcalá, und von Salamanca und machte gelegentlich auch eine Reise nach St. Jacob von Compostelle. Hier erging es ihm schlecht indem er die Erfahrung machte, die auch neuen Reisenden nicht erspart geblieben ist. Während die Gläubigen in der Kirche knieten, wagte der Fremde stehen zu bleiben. Er wurde als ein Ketzer angesehen mußte das Credo und das Vaterunser einem Geistlichen vorsagen und entkam mit Mühe den Händen der Inquisition.

<sup>\*\*)</sup> Hans Chilian Neumaier vom Ramssla, hat die Reise seines Vetters Johann Wilhelm herausgegeben: Reise durch Welschland vnd Hispanien Leipzig 1622.

ihm am meisten auffielen.\*) Sonst fand er etwa noch den Escurial einer längeren Beschreibung wert und legte ein gewisses Verständnis für Kunst an den Tag. Auf der Rückreise gelangt er nach Bilbao und wird dort freundlich aufgenommen. "Ob wol das Volk allhier sich einer andern / vnd gar Barbarischen Sprache / davon man auch nicht ein einzig wort verstehen kann gebrauchet (S. 414).\*\*)

Martin Zeiller, der berühmteste deutsche Topograph seiner Zeit, war nie nach Spanien gereist, und gab trotzdem, nach fleissiger Lektüre der "Frantzösischen Raisbuchern"\*\*\*) und nachdem er aus einer ungedruckten Reisebeschreibung eines Deutschen vom Jahre 1617†), aus einigen Itinerarien, Guias de camino und lateinischen gelehrten Abhandlungen ††) aus einigen Geschichtsschreibern †††) reiches Material geschöpft hatte, 1637 zu Nürnberg ein Buch so vollgestopft von Nachrichten jeder Art heraus, dass er damit den Glauben zu erwecken vermag, als sei die von ihm beschriebene Reise wirklich unternommen worden. Der "Lazarillo de Tórmes" galt für Zeiller, wie für seine deutschen Genossen, als die Quintessenz des spanischen Charakters. Er gab den Fremden den besten Unterricht in spanischen Sitten. "Es wird an den Spaniern sonderlich der Stolz getadelt", sagt Zeiller (S. 39) "dass sie sich allen andern Nationen furziehen wollen, vnd dass sie mit ihrer gravitet, auch eine angenommene Ernsthafftigkeit vermischen / mit welcher sie sich fast bey jederman verhast machen. Von jhnen

<sup>\*)</sup> Kulturgeschichtlich interessant ist was Neumaier des Abends in Madrid bemerkt (S. 396). "An etlichen Orten liegen die Leut vor den Häusern gar auff Betten, bleiben wegen der kuhlen Lufft / des Nachts allda vnd schlaffen. Ist also" fügt unser Reisende listig hinzu: "im Sommer die Abendzeit die allerlustigste in Hispanien."

<sup>\*\*)</sup> Eine zweite Ausgabe der Reise Neumayrs besorgte J. G. Pagendarm in Jena 1734.

\*\*\*) M. Zeiller. Itinerarium S. 451—461.

<sup>†)</sup> Den Namen des Verfassers hat Zeiller nicht nennen wollen. Im I. Teil des Itinerarium wird auf ein N. N. oft verwiesen. Der II. Teil enthält die Reise des Ungenannten selbst. S. 158 bemerkt Zeiller: "Diese folgende Reise hat der in dem vorgehenden Capitel offt angezogene N. N. anno 1617 gethan / vnd fleißig beschrieben / die mir von einem guten Freund communicirt worden ist. Vnd dieweil dergleichen keine jemals von Spanien in den Druck kommen / vnd dahero schad were / daß sie andern zum besten nicht solte publicirt werden: Als(o) habe ich mich vnderstanden dieselbe offentlichen" u. s. w. "vnd dabey an vielen Orthen / auß andern Autoribus etwas mehrers / sonderlich der Königreich Länder vnd Städt Beschreibung hinzu zu thun".

<sup>††)</sup> Er citiert unter anderen: Joan de Laet: De Regis Hispaniae Regnis et opibus Zeillers Hauptquelle) — L. W. Neumayer: Spanische und Italienische Reise. — Ferner C. Ens: Deliciae apodemicae per Hispaniam. — Ambrosio de Salaza Inventarium Hispaniae: Almoneda general de las mas curiosas Recopilaciones de los Reynos de España Paris 1612.

<sup>†††)</sup> Ihre Namen werden meistens S. 69 angegeben.

seyn die große Titel / die Form zu schmeichlen / hochtrabende caeremonien / vnd dergleichen herkommen". Zu den Mängeln der Spanier gehört vor Allem ihre große Kunst zu scheinen: "Ob sie schon zum Zeiten wenig haben / so wissen sie doch jr Armuth gewaltig zu verhelen" (S. 41). Die Spanier sind "von Natur verschvigen, können wol dissimuliren", sie sind "der Astrologie ergeben / mehrertheils trawrig vnd vnfreundlich". Einen Vorzug muß Zeiller ihnen doch zugestehen: "Vnnd man auch dieses by jhnen findet / wann sie zu einem eine affection gewunnen / dass sie jhn / redlich / vnd beständig lieben. — Vnd sagt unser N. N. dass sie sonderlich die Teutsche / wegen dess jetzigen Königs Fraw Mutter, hoch löblichster Gedächtniis / sehr lieb vn werth halten" (S. 44). Allein wenn Deutsche selbst nach Spanien kommen, so scheint diese Freundschaft aufzuhören: "Das Volk aleda / so gar eyferig / schrye vnsern Teutschen nach: Lutheranos, Hugenotes" (S. 266). In religiösen Dingen sind die Spanier "vber alle Nationen" und die Inquisition gedeiht vortrefflich in ihrem Lande. Sie unterscheiden sich durch Mäßigkeit im Essen und Trinken und gewinnen desshalb an Kraft und Ausdauer\*).

In der Kleidung unterscheiden sich die Spanier kaum von einander: "Denn ein Schneider / Schuster / Kesselflicker / in jrem Samet vnd Seiden daher gehn". — Über Adel und Stände verbreitet sich Zeiller dem Salazar y Castro folgend, in einer für seine Zeit gelehrten Abhandlung. Er zählt uns die Namen aller aristokratischen Familien auf und zwingt uns nachher bei seinen nicht gar erfreulichen Mitteilungen über schlechte Weiber, einige Seiten seines Buches schnell zu durchblättern. Die spanische Sprache findet Zeiller: "scharff / nachsinnig / kräfftig / kurtz / gravitetisch / voller Sprüchwörter" (S. 26). "Die beste ist die Castilianische vmb Valladolid, bis auf Toledo zu / dieweil sie den meisten Theil Lateinische, wiewol etwas mit Mohrischen vermischte Wörter hat".

Nicht sehr vorgeschritten sind, in Zeillers Meinung, die gelehrten Studien in Spanien. Ein Mönch gehet nach Salamanca um Doktor zu werden und verstehet nicht einmal Lateinisch (S. 50). Dessen ungeachtet sind gute Theologen, Juristen, Ärzte, Philosophen, Geschichts-

<sup>\*)</sup> S. 54 "Dieweil vor andern Völkern die Spanier von jugend auff zur Nuchterheit gewohnt werden / vnd sich mit einem geringen Essen / vnd meistentheils mit Salat / Rettich vnd Fruchten / betragen / vnd etwan ein wenig Hammelfleisch essen / so können sie auch im Krieg / vnd in einer Belagernng / besser / als andere Nationen / ausstauren". S. 41 Sie trinken "zu Hauß wenig / vnd wie Maginus sagt / so pflegen sie den Wein wol zu wässern".

schreiber und Dichter auch in Spanien gediehen. Eine äußerst trockene Namenaufzählung soll uns davon überzeugen. Unter den Dichtern ward nur nebst den spanischen Lateinern der König Alfonso el Sabio und Raimundus Lullus genannt\*).

Im "Fidus Achates" oder "Getreuer Reisgefert," einem Reiseitinerarium durch Deutschland, Frankreich, England und Spanien, welches zu Ulm 1651 erschien,\*\*) giebt Zeiler wiederum Nachrichten von Spanien. Er beschränkt sich aber auf einige topographische Angaben über die verschiedenen Ortschaften von Barcelona bis Madrid. Er hatte Eile seinen Abschnitt über Spanien zu schliessen.\*\*\*)

Sonst aber wurde Spanien von den Deutschen als Land der Bettler und Hungerleider angesehen. Man stellte sich alle Spanier als Brüder des Lazarillo vor. Und wenn Harsdörffer fand: "ob zwar Spanien an Früchten nicht sonderlich reich / so hat es doch gute Gewehr / wolrichende Handschuch und schöne Pferd" und versicherte, daß "Frankreich die Küche und Speisekammer Europas" sei "und Hispania der Schatzkasten" (Gesprächspiele II. Teil, S. 186), so dachten seine deutschen Zeitgenossen nicht sogar optimistisch über Spanien und stellten sich den Schatzkasten bedenklich leer vor. Die Franzosen, welche angeblich die beste Küche besaßen, beklagten sich oft über die spanische Nachläßigkeit in der Behandlung der Genußmittel. Moscherosch sagt im "Philander:" "Es finden Frantzosen / welche in Spanien reysen / in etlichen Tagreysen weder Gasthauß noch Wein-

<sup>\*)</sup> Vgl. S. 50 über Theologen und Juristen. — S. 51: Vnder den Philosophis / Historicis / Poetë leuchten herfür Seneca Philosophus vnd Rhetor / Lucanus / Martialis / Columella / Fabius Quintilianus / Pomponius Mela / Trojus Pompejus / Justinus / König Alphonsus von Castilien / Arnoldus Villanovanus / Raymundus Lullus / Ludovicus Vives / Ferd. Nonius / Anton Perezius / Hieron. Surita / Alvarus Gomecius / Joh. Barrosius. — Ferner: Franciscus Ximenez / Hieronymus Osorius / Andreas Resendius / Benedictus Arias Montanus / Franciscus Ferrerius / J. Baptista Villalpandus / — Andere noch unter den Gelehrten S. 51.

Die zweite Abteilung des Zeillerschen Reisebuches enthält nichts Wichtiges und auch nichts Anziehendes. Mit den Nachrichten aus der Reise des Ungenannten giebt uns der Verfasser eine trockene Beschreibung der 5 Reisen des Kurfürsten Friedrich II. von der Pfalz und seiner Sekretärs nach Madrid, S. 460 ff. und Nachricht von einigen anderen unbedeutenden Reisen nach Spanien. — Zeiller scheint seine Reisenden von seinem Zimmer aus, mit einer Anzahl "Landtafeln" (geographischen Karten) begleitet zu haben

<sup>\*\*)</sup> Ich benutzte die 3. Ausgabe des "Fidus Achates" Ulm 1661. S. 265-267 ist von Spanien die Rede.

<sup>\*\*\*)</sup> Von "Fidus Achates" gab Coulon eine französische Übersetzung: Le fidèle conducteur pour les Voyages de France, d'Angleterre et d'Espagne. Vgl. Süpfle: Geschichte des deutschen Kultureinflusses auf Frankreich. B. I Gotha 1886. S. 98.

schenken / also daß man die kalte Küchen in dem Weydsack / vnd den Keller in den Flaschen muß nachführen.\*) Wirtshäuser gab es einige Jahrzehnte später genug, allein noch Christian Weise erzählt uns im "Politischen Näscher," daß man in Spanien mit gebratenen Eselskeulen traktiert werde, wenn man Wildprecht verlangt (I. Kapitel).

## V

Wenn aus Patriotismus und aus Liebe zur eigenen Sprache die besten Köpfe Deutschlands um die Zeit des dreifsigjährigen Krieges die Fehde gegen die Sprachmengerei unternehmen, so wurde von ihnen, nebst dem allgemein eingewurzelten Franzosentum auch das eingedrungene Spanische nicht verschont. Nicht als ob damals die Kenntnis des Spanischen eine sehr verbreitete gewesen wäre. Unter den Dichtern möchte wol außer Harsdörffer auch Weckherlin spanisch verstanden und gelesen haben; denn er pflegte oft seine Reime mit Reminiscenzen aus spanischen Dichtern zu schmücken.\*\*) Gleicherweise einige Pegnitzhirten, die sich auf die "Arcadia" Lope's stützten, vermutlich auch Klaj, Grefflinger und Tobias Hübner, welch letzterer seine "Inventionen" für die fürstlichen Feierlichkeiten zurichtete.\*\*\*) Gervinus (B. III S. 273) hebt auch Christan Brehme's und Sigismund von Birken's Vorliebe für die spanische Dichtung hervor. (III. S. 304).†) Spanische Sitten und spanische Sprache waren durch die Habsburger Herrscher Ferdinand, Max II. und ganz besonders Rudolph II. ein-

<sup>\*)</sup> Moscherosch: Philander von Sittewald V. Teil, Frankfurt 1646. S. 89. — Einem Deutschen mußste das Fehlen der Wirtshäuser besonders unangenehm vorkommen. "Es ist auch fur die Raisende sehr beschwerlich," sagt Zeiller (Itin. S. 60), "daß Spania keine Wurthshauser hat / sondern man von einem ort zum andern vmb diß vnd jenes lauffen muß." — Die Deutschen hatten damals ein lateinisches Sprüchwort, daß für die heutigen Zustände nicht mehr zu passen scheint:

In Gallia velis, nolis, pecuniam profundes.

In Hispania si velis maxime, non tamen poteris.

<sup>\*\*)</sup> In C. P. Conz: Nachrichten von dem Leben und den Schriften Rudolph Weckherlins. Ludwigsburg 1803 ist von der Liebe des Dichters zu spanischen Vorbildern nirgends die Rede. Vgl. aber Gervinus III S. 164.

Dass Weckherlin Freunde unter den Spaniern zählte, scheint aus dem Vorwort zu seinen Gaistlichen und Weltlichen Gedichten, Amsterdam 1641 hervorzugehen: "Ich wage dieses Stuck an das liecht / weil ich weiss / dass mich viel hohe vnd fürtreffliche Personen / ja auch gute Poeten in Engelland, Frankreich / Italien, Hispanien / vnd andern Landen so wol als in Deutschland geliebet vnd noch lieben."

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. Barthold: Geschichte der fruchtbringenden Gesellschaft. S. 70.

<sup>†)</sup> In Birken's Poetik: "Teutsche Rede- und Dicht-Kunst". (Nürnberg 1679) ist auch gelegentlich der Spanier gedacht.

geführt. Vom Hofe aus ging die Ansteckung weiter. Die sogenannte vornehme Gesellschaft wagte in ihrer barbarischen Rede einzelne, meist castilische Ausdrücke. Die Grufsform "beso las manos" war z. B. Mode. Spanische Ritterromane und Pastoralen schmückten damals die Damenbibliotheken. Damen giebt es, sagte Schill, ein Mitglied der Tannengesellschaft in seinem 1644 anonym erschienenen Buche: "Der Teutschen Sprach Ehren krantz," welche "schöne mit Sammet oder schwartze Cordoon oberzogene vergülte Bücher mit allerhand Rendeln, so ihres Liebsten Favor, wie sie es nennen," mit der größten Sorgfalt aufbewahren. Blättert man sie auf "so find man was sie seynd, nemblich der Amadiss, Schäfferey, Schimpff vnd Ernst, Fortunatus, Astrea, Diana, de monte majore, Ritter Loio, Magellona, der Ritter Pontus, Eulen Spiegel, Carcell de amor."\*) "Von den Lateinern, Franzosen, Spaniern und Italienern tauschen wir ein, was daheim bei weitem schöner wächst", so klagte der zwanzigjährige Opitz in seinem Aristarchus.\*\*) Johannes Rist dem "Rüstigen", wie man ihn in der fruchtbringenden Gesellschaft nannte, fehlte es nicht an Schärfe. Er liefs den Herrn Pomposianus in seiner "Rettung der edlen Teutschen Hauptsprache wieder alle deroselben müthwillige Verderber und alamodesirende Auffschneider," (Hamburg 1642) dummes Zeug auch auf Spanisch schwatzen.\*\*\*) Die Spanier hafste Rist recht herzlich. Er ärgerte sich, dass der "ellende teutsche Magen" "gantz heftig" mit "vielen spanischen, welschen vnd französischen Suppen" und "auch mit einer so übel gekochten teutschen Milch verschwemmt" seien. (Vorwort zur Rettung). Er hatte im Jahre 1636 den "Capitan Spavento oder Rodomontades Espagnolles" aus dem französischen übersetzt und glaubte an die spanischen Aufschneidereien und Münchhausiaden mit tieferer Überzeugung als die Franzosen selbst. — Schottelius liefs, über den Spanisch-Welsch-Franzisch-Teutschen Sinn ganz erzürnt, in seiner: "Lamentatio Germaniae expirantis" seiner Ent-

<sup>\*)</sup> Vgl. H. Schultz: Die Bestrebungen der Sprachgesellschaften des XVII. Jahrhunderts für Reinigung der deutschen Sprache. Göttingen 1888, S. 89.

<sup>\*\*)</sup> Martini Opicii: Teutsche Poemata. Strassburg 1624. — Aristarchus sive de contemptu Linguae Teutonicae S. 109: "Jam a Latinis, jam Gallis, Hispanis etiam ac Italis mutamur, quod domi nascitur longe elegantius."

Opitz Beschützer, der Burgraf von Dohna, war des Spanischen kundig, er machte spanische Studien Opitz spricht davon in einem lateinischen Briefe an seinen Freund Buchner. Vgl. Herm. Palm: Beiträge zur Geschichte des XVI, und XVII. Jahrhunderts.

— Martin Opitz, Breslau 1877. S. 202.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. Th. Hansen: Johann Rist und seine Zeit, Halle 1872. S. 56.

rüstung über das Eindringen fremder Sitten freien Lauf. Er ist der eifrigste Tadler der Sprachmengerei. Er rief den Deutschen zu:

Doch mußt nach Welschland jhr, nach Spanien, Frankreich lauffen Vnd für eur liebes Geld nur grobe Lastre kauffen.

Für den gesunden Leib vnd Hertzens Redligkeit

Bringt jhr ein faules Fleisch vnd leichtes Narrenkleyd.\*)

Wenige Jahre nach dieser patriotischen Rede erschien Schottels großes und für seine Zeit wirklich verdienstvolles Werk: die "Teutsche Sprach Kunst".\*\*) Rist stand dem Freunde in der Fehde gegen die Ausländerei würdig zur Seite. Seine satirischen Pfeile fehlten ihr Ziel nie. In seinem originellen Schauspiel: "Das Friedewünschende Teutschland" ließ er den Don Antonio in seinem spanischen Wamse einherstolzieren, und sagte von Deutschland:

"Teutschland wil mit Spanien hinken, Wenn Kitarra singt und klingt, Teutschland wil sich mit Grandezzen Spanien an die Seite setzen."\*\*\*)

\*) Schottelii: Lamentatio Germaniae expirantis, der nunmehr hinsterbenden Nymphen Germaniae elendeste Todesklage". Braunschweig 1646.

\*\*) Für das schöne patriotische Werk gratulierte auch Rist den Freund in einem besonderen Gedicht. Das Vaterland sagt er, ist endlich vom fremden Joch befreit. Die Franzosen sind endlich besiegt worden und auch

Spanien trotze nicht zu sehr,
Unsre Teutsche können schreiben
Bücher voller Kunst und Lehr,
Ihre Sprache wird wol bleiben
Unsre Zunft es hat gethan,
Daß die Pracht der Welschen Zungen,
Durch die Teutschen ist verdrungen
Aus der weiten Siegesbahn.

Vgl. II. Ausgabe v. J. G. Schottelii: Teutsche Sprach Kunst / Vielfaltig vermehret und verbessert / etc. — Zum anderen Mahle herausgegeben im Jahre 1651 Braunschweig. — Darin die "Carmina gratulatoria".

\*\*\*) Vgl. Karl Goedecke und Edmund Goetze: Dichtungen von Johann Rist. Leipzig 1885. S. LI.

Auf die vortreffliche Satire gegen die Sprachmengerei in Gryphius "Horribilicribifax", wo unter so vielen Sprachen auch Spanisch geredet wird, brauche ich nicht erst aufmerksam zu machen. Kollewijn vergaß das Spanische in seiner Dissertation: "Über den Einfluß des Holländischen Drama auf A. Gryphius. Heilbronn 1880 S. 93 zu erwähnen.

Vgl. Dramatische Dichtungen von Andreas Gryphius hrsg. von J. Tittmann Leipzig 1870 S. 204.

Die Kleidermode in den gewählten deutschen Kreisen war durch und durch spanisch

Keiner aber unter den Deutschen zeigte in seinem Zeitalter eine so ausgesprochene satirische Ader wie Moscherosch. Er stammte aus einer arragonesischen Familie und sein Name ist wohl eine Verderbung des limusinischen Mosen Ros\*) (Herr Roth). Vieles verdankt er Quevedo, einem der größten des spanischen Parnasses. Was Cervantes mit göttlichem Humor und mit edlem Wohlwollen persifliert hatte, das pfiff Francisco de Quevedo mit schneidender, grimmiger Satire aus.\*\*) Quevedo erinnert mehr an Swift, als an Rabelais und Jean Paul. Als Moscherosch die im Jahre 1633 zu Caen erschienene französische Übersetzung der "Sueños" des Sieur de la Geneste (Les Visions de Don Francisco de Quevedo y Villegas) las, und dabei dachte, wie viele Laster in seinem Vaterlande zu geißeln seien, da fasste er den Entschluss, in seinem Lande ein Quevedo zu werden. Er fing 1639 mit der Verdeutschung der "Visions" an und fuhr fort, seinen "Philander von Sittewald" mit eigenen Erfindungen zu bereichern, ohne aber das spanische Vorbild aus den Augen zu verlieren. "Nicht, das ich jrgend mangel an Teutscher Sprach gehabt hätte, sondern, das man ein offenbares Muster habe in künfftiger Zeit."\*\*\*) Die sieben letzten Gedichte im "Philander" sind eigene Arbeit Moscheroschs.†) Der Geist Quevedo weht aber darin, und man ist erfreut, die Bitterkeit und die Schärfe der Satire des Spaniers oft gemildert zu sehen.

Aber Moscherosch war mehr Patriot als Quevedo und seine Satire hatte auch in höherem Maße einen praktischeren Erfolg als diejenige des unglücklichen verbitterten Freundes des Herzogs von Osuna. Er

Besonders berühmt und berüchtigt waren die spanischen Kragen. Gegen dieselben spricht besonders Lauremberg in seinem "Von alamodischen Kleder-Dracht" (De veer olde berohmede Schertzgedichte in Nedder-Dütsch gerymet, durch Hans Willensen L. Rost II S. 36). — Osiander verfolgte die spanischen Kragen sogar auf der Kanzel. Er sagte, dafs diese kolossalen Ungeheuer den Kopf dem Johannishaupte auf der Schüssel der Herodias gleich machten.

Vgl. Erich Schmidt: Der Kampf gegen die Mode in der deutschen Litteratur des siebzehnten Jahrhunderts. Im "Neuen Reich" 1880. B. II S. 459.

<sup>\*)</sup> Vgl. Ebert in Deutscher Vierteljahrs. a. a. O. S. 89.

<sup>\*\*)</sup> Über Quevedo vgl. nach den Biographien von Aureliano Fernández Guerra und Baumstark, das gründliche schöne Werk E. Mérimée: Essai sur la vie et les oeuvres de Francisco de Quevedo. Paris 1886.

<sup>\*\*\*)</sup> Moscherosch: Satirische Gedichte Philanders von Sittewald. Frankfurt 1644. Vorbemerkung zu "A la mode Kehraus." S. 750.

<sup>†)</sup> Über Moscheroschs Selbständigkeit vgl. die Einleitung F. Bobertags zu den "Gesichte Philanders von Sittewald" von Hans Michael Moscherosch. Kürschner, Deutsche National-Litteratur B. 32 S. XVI (wo doch zu viel Gewicht auf Moscheroschs Originalität gelegt wird).

geißelte die Ausländerei, er haßte die Franzosen und überschüttete sie mit Hohn. Er wollte das Urdeutschtum in seinem Vaterlande wiederherstellen. Der Spanier war ein Dichter und ein Gelehrter, er stand treu zu Dante und Ovid, und plaidierte für die Griechen, der Deutsche dagegen entbehrte der streng klassischen Studien und fand sich in der Mitte seines Volkes zurecht. Das Bild, welches Moscherosch vom Soldatenleben entwarf, ist überraschend treu und führte zum Simplicissimus\*). Schade nur, daß Moscherosch die Kunst des Schreibens so wenig berücksichtigte. Er konnte die "a la mode" Gebildeten nicht leiden, tadelte den Schwulst, die leere Phrase und die Sprachmengerei, wie einst Quevedo in der "Aguja de navegar cultos" und in der "Culta latiniparla" und verfiel doch selbst in die Viel- und Buntrednerei und ist oft langweilig\*\*). Quevedo ist ein Künstler und lebt fort, Moscherosch ermangelt der Kunst und sein Ruhm ist vergangen.

Wenn im fünften Teil des "Philander", wo von den "Lastern dieser Welt" die Rede ist, ein Vergleich zwischen dem Spanier und dem Franzosen, nicht ohne Scharfsinn zuweilen gezogen wird, so übersetzt Moscherosch, der in französischen Sachen sehr gut bewandert war und mehrfach Paris besuchte, aus einem Buche, welches Cárlos García im Jahre 1617 zu Paris veröffentlichte\*\*\*). Daß darin die Spanier besser wegkamen als die Franzosen, war für Moscherosch ein Sporn, auch das geringfügigste Detail nicht zu vernachlässigen. Einige Lächerlichkeiten werden uns z. B. aufgetischt: "Wann der Spanier trinken will thut er zuvor das Wasser in das Glaß vnd den Wein hernach / der Frantzoß hingegen geuß das Wasser hinein nach dem Wein"†), ferner: "Die Frantzosen haben die Schenkel rahn / die

<sup>\*)</sup> Vgl. die noch unübertroffene Charakteristik Moscheroschs "Philander" bei Gervinus III S. 374 ff. — Das Soldatenleben diente auch als Vorbild für den "Wintergarten" Achims von Arnim

<sup>\*\*)</sup> Über die Bündigkeit Quevedos und die Weitläufigkeit Moscheroschs. Vgl. C. A. Scholtze: Philander von Sittewald. Abhandlung zum Jahresbericht der Realschule zu Chemnitz. 1877 S. 13.

<sup>\*\*\*)</sup> Es trägt den Titel: L'opposition et la conjonction des deux luminaires du monde, oeuvre plaisante et curieuse, où l'on traite de l'heureuse alliance de la France et de l'Espagne, et de l'antipathie des Espagnols et des Français. Paris 1617. — Morel-Fatio hat auch diese interessante Schrift in seinen oft erwähnten "Etudes sur l'Espagne I. Serie S. 33 ff. berücksichtigt. Eine italienische Übersetzung dieser Schrift datiert von 1686: Antipatia dei Francesi e Spagnuoli del Dottor D. Carlo Garcia. — Weder in Scholtzes Abhandlung noch in Moscheroschs "Philander" selbst ist diese französische Quelle erwähnt worden.

<sup>†)</sup> Moscherosch: "Wunderliche Satyrische vnd wahrhafftige gesichte Philanders von Sittewalt," V. Teil Frankfurt 1646. S. 109.

Spanier gar dicke / also dass eines Spaniers Waden so dick ist / als eines Frantzosen oberer Schenkel". Im Notfall verkauft der Spanier zuerst das Hemd und dann den Mantel. Der Franzose tut das Gegenteil. Der Franzose ist nicht genügsam "Ein Spanier wird drey Tage vber doch weder an Kräfften noch Muth abnehmen". Der Franzose ist furchtsam, der Spanier mutig. "Der Spanier ist behertzt wie ein Löwe / wann ihn die Noth angeht: der Frantzoss aber verliert alsdann dass Hertz wie ein Haass". Auch der große wunde Punkt im spanischen Charakter musste natürlich berührt werden. "Der Spanier liebt den Schein / vnd die Ehr sehr inbrunstig / in deme er lieber will von jederman angesehen seyn / als eygenen Schaden leiden / also dass er nichts darnach fragt, allerhand Elend vnd Mangel zu leyden / wann solches nur niemand kundt wird: Werden auch viel vnter ihnen gefunden / welche wann sie getrungen seynd ihre Nottürfftigkeit offentlich zu bekennen / wohl solten / nicht nur einen Tag vngessen bleiben / vnd mittlerweil all ihr Vermögen an einen guten Mantel / vnd ein wol aussgebrochenen Halsskragen verwenden / auch so wolgemuth vff die Gassen tretten / dass man dem ansehen nach sagen möchte / sie kämen von einem herrlichen Bancquet" (S. 96 f.). Der Franzose ist geschwätzig, der Spanier schweigsam, es "würden alle Specereyen auss Indien nimmermehr ein einige Heimlichkeit auss des Spaniers Mund erzwingen"\*).

<sup>\*)</sup> Und wie urteilten denn die Spanier über die Deutschen zur Zeit Moscheroschs? Der berühmte Diego de Saavedra y Faxardo, der eine zeitlang als bevollmächtigter Gesandter des burgundischen Hauses, eine politische Rolle in Deutschland spielte, dem Friedenskongress in Münster 1643 beiwohnte, entwarf im LXXXI. Kapitel seiner "Empresas políticas ó Ideas de un príncipe cristiano" ein Bild von den Deutschen. Als Gegenstück zur angegebenen Parallele lasse ich hier die ganze Charakteristik folgen: (Vgl. Obras de D. "Diego Saavedra y Faxardo" in 25 B. der Bibl. de autor. españoles S. 218). "En Alemania la variedad de religiones, las guerras civiles, las naciones que militan en ella, han corrumpido la candidez de sus ánimos, y su ingenuidad antigua; y como las materias mas delicadas, si se corrompen quedan mas dañadas, asi donde ha tocado la malicia extranjera ha dejado mas sospechosos los ánimos y mas pervertido el buen trato. Falta en algunos la fe pública; las injurias y los beneficios escriben en cero, y lo que se les promete en bronce. El horror de tantos males ha eucrudecido los ánimos, y ni aman si se compadecen. No sin lágrima se puede hacer paralelo entre lo que fué esta ilustre y heróica nacion y lo que es, destruida no menos con los vicios que con las armas de las otras; si bien en muchos no ha podido mas el ejemplo que la naturaleza, y conservan la candidez y generoso trato de sus antepasados, cuyos estilos autiguos muestran en este tiempo su bondad y nobleza. Pero, anuque está así Alemania, no le podemos negar que generalmente son mas poderosas en ellas las buenas costumbres que en otras partes las buenas leyes. (Plusque ibi boni mores valent,

Einige der Schriften Quevedos gelangten, wie wir bereits wissen, in die Hand des gezierten Schäferdichters Harsdörffer und blieben wirkungslos. In der Hand Moscheroschs dagegen wurde Quevedo eine Waffe. Philander gewann viele Leser. Er machte Schule.

Die Taugenichtse und die Pikaros liefen noch zahlreich in Deutschland herum, als Grimmelshausen, auf den von Natur aus ein Funke
von Cervántes Geist fiel, die Idee zum "Simplicissimus" fafste. Eine
Lieblingslektüre des jungen Grimmelshausen waren die Übersetzungen
aus den spanischen Schelmenromanen. Aus ihnen heraus wuchs in
den Deutschen die Liebe zur realistischen Darstellung, die scharfe
Beobachtungsgabe, die Freude an der Schilderung von Selbsterlebten.
Spanien gebührt die Ehre, den Anstofs zum besten deutschen litterarischen Erzeugnis auf dem Gebiete des volkstümlichen Romans im
17. Jahrhundert gegeben zu haben.

Grimmelshausens erste Schriften lehnten sich stark an fremde Vorbilder an, auch an Moscherosch. Das Spanisch-Phantastische, das Pikareske, war durch die Vermittelung Frankreichs eingedrungen. Der in Wolfenbüttel 1659 gedruckte: "Fliegende Wandersmann nach dem Monde, oder eine gar kurzweilige und seltsame Beschreibung der neuen Welt dess Monds wie solche von einem geborner Spanier mit Namen Dominico Gonsales beschrieben worden ist" ist eine Übersetzung aus der französischen Übertragung Baudouins: L'homme dans la lune (Paris 1634)\*). Nicht gar selbständig waren auch die weiteren Erzählungen Grimmelshausens bis zum "Simplicissimus" (1669). Hier aber gelangte der spanische Samen zur vollen Reife und die spanischen Picaros fanden im Simplicissimus einen Genossen, der in Deutschland aufgewachsen, eine deutsche Seele, ein deutsches Ideal besafs, deutsche Narrheiten, Simpeleien und Schelmenstreiche trieb und welcher doch seine Ureltern im romanischen Lande hatte\*\*). Quellen, aus denen Grimmelshausen schöpfen konnte, boten sich ihm im reichen Maße. Die Übersetzung oder besser die Bearbeitung des Guzman de Alfarache

quam alibi bonae leges. Tac. de mor. Germ.) Todas las artes se ejercitan con gran primor. La nobleza se conserva con mucha atencion, de que puede gloriarse entre todas las naciones. La obediencia en la guerra y la tolerancia es grande, y los corazones animosos y fuertes. Hase perdido el respeto al imperio, habiendo este, pródigo de si mismo, repartido su grandeza entre los príncipes, y disimulado la usurpacion de muchas provincias y la demasiada libertad de las ciudades libres, causa de sus mismas inquietudes, por la desunion deste cuerpo poderoso".

<sup>\*)</sup> Vgl. Bobertag a. a. O. B. II. II. Hälfte S. 8 ff.

<sup>\*\*)</sup> Den "Simplicissimus" nennt Ferdinand Antoine in seiner Thesis "Etude sur le Simplicissimus" a. a. O. "le dernier rejeton d'une famille espagnole très étendue S. 58.

durch Aegidius Albertinus und die unglückliche Verdeutschung der Fortsetzung des Romans des Mateo Aleman haben den Gang der Abenteuer, noch mehr aber die Moral im Simplicissimus stark beeinflusst. Eine wörtliche Anlehnung an seine Vorbilder tritt sogar jeweilen deutlich an den Tag\*). Trotz der Vorbilder hat Grimmelshausen in seinem unvergänglichen Roman durchaus aus eigener Beobachtung geschöpft und seine volle Originalität bewahrt\*\*). — Am Schlusse der Erzählung gab Grimmelshausen dem Simplicius seine eigene Moral zum Besten. Die Schriften des frommen und beredten Bischofs von Mondonedo in der Übersetzung des Albertinus hatten unseren Romanschriftsteller lange beschäftigt \*\*\*). Bekannt ist, wie er einige Jahre vor der Abfassung seines Hauptwerkes zum Katholizismus übertrat. Auch Simplicius wird durch die Lektüre Antonio de Guevara's bekehrt. Er empfängt eine katholisch-moralische Lektion. Er entsagt der Welt nach dem Rate des "Menosprecio de Corte y alabanza de aldea" und zieht sich in die Einsamkeit zurück†).

Simplicius erfreute sich einer blühenden Nachkommenschaft. Er erhielt Brüder und Söhne und fand einen drolligen Verwandten und Nebenbuhler im "Schelmufsky".

## VI.

Der Roman führt uns zum Drama. Deutschland wurde verhältnismäsig spät mit dem reichen Schatze des spanischen Theaters bekannt. Erst Lessing und nach ihm die Romantiker fanden, das Spanien wie

<sup>\*)</sup> Vgl. Payer: Eine Quelle des Simplicissimus in Ztschr. f. deutsch. Philolg. B. XXII (1890) S. 93 f.

<sup>\*\*)</sup> H. Hettner: Litteraturgeschichte des 18. Jahrhunderts. Braunschweig 1879 B. III. S. 163 meint, daß das Motiv des wunderbaren Vogelnestes im "Simplicissimus" an Luis Velez de Guevara (Hinkender Teufel) erinnere. Daß Grimmelshausen den 1641 spanisch erschienenen "Diablo cojuelo" (Lesage übersetzte ihn erst 1707) kannte, möchte ich bezweifeln, dagegen kannte und benutzte er oft im Simplicissimus die Sueños des Quevedo. — Bekannt war Grimmelshausen die Ulenhartsche Bearbeitung der Novelle Cervántes: "Rinconete y Cortadillo" und er deutete auf dieselbe hin an einer Stelle des "Simplicissimus". Vgl. die gleichzeitig erschienene Erörterung in den "Blätter für litterarische Unterhaltung" 1868 Nr. 27. S. 430 und von Reinhold Köhler im I. B. des "Archiv für Litteraturgeschichte" S. 295 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Spanisch verstand Grimmelshausen vermutlich nicht. Bobertag II. 2. Hälfte S. 90 meint, er habe nur "einige Brocken Spanisch" gekannt.

<sup>†)</sup> Dieser Schluss darf uns nicht wundern, wenn man die Bekehrung Grimmelshausens selbst in Betracht zieht. Er befriedigte aber nicht alle. W. Scherer. (Gesch. der deutsch. Litt. S. 382) beklagt sich: "Musste er ihn mit den Phrasen eines spanischen Bettelmönches und Bischofs von der Welt Abschied nehmen lassen?"

<sup>—</sup> Das 24. Kapitel des V. Buches des "Simplicissimus" enthält die lange Invective Guevara's gegen die betrügerische und nichtige Welt.

Frankreich auf ein Nationales Theater stolz sein sollte, das Lope, Cervántes, Calderon Genie besassen und in ihrer Art dem großen Britten ebenbürtig waren.

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts (schon 1568) sind spanische Berufsschauspieler in Wien bereits nachzuweisen\*). Über ihre Tätigkeit sind wir nicht im klaren, vermutlich brachten sie aus der Heimat Stoffe zur Aufführung mit. Anfang des folgenden Jahrhunderts führten die englischen Komödianten, auf spanische Quellen zurückgehende Stücke — vgl. C. Heines und Dessoffs Nachweise in der Zeitschr. f. vgl. Litteraturgesch. — auf deutschen Bühnen auf. 1610 gelangte in Dresden eine Komödie "Amadis", welche sich auf den volkstümlichen Roman gründete, auf die Bühne\*\*).

Im Jahre 1643 gab der des Spanischen kundige Harsdörffer als Zugabe zum III. Teil der Gesprächspiele sein Schauspiel "Melisa" oder "Der Gleichnis Freudenspiel" heraus. Es war zum großen Teil eine Bearbeitung von Lope de Vegas Drama: "La escolástica celosa". Im V. Teil der Gesprächspiele (1645) wird Lopes "La fuerza lastimosa" für den Abschnitt: die Redekunst verwertet.\*\*\*)

Harsdörffer schöpfte unmittelbar aus dem Spanischen. Seine deutschen Zeitgenossen nahmen die Niederländer und die Franzosen zu Hülfe. Der rege politische und kommerzielle Verkehr zwischen Spanien und den Niederlanden, der Umstand, dass viele spanische Schriftstellerihre Bücher oft in Antwerpen, in Brüssel, in Amsterdam u.s. w. drucken liessen, erklärt, wie die niederländischen Dichter eher als

<sup>\*)</sup> Vgl. J. Meisner. Die englischen Komödianten zur Zeit Shakespeares. Wien 1884 S. 21.

<sup>\*\*)</sup> Der Roman "Amadis" war schon 1587 dramatisiert worden, nicht aber 1557, wie Karl Heine irrtümlich schreibt in seiner Dissertation: Johannes Velten "Ein Betrag zur Geschichte des deutschen Theaters im XVII. Jahrh." Halle 1887 S. 19. — Thomas Ryd's "Spanische Tragedy" erschien unter verschiedenen Titeln auf den Repertoiren der Komödianten, bald in Dresden (am 28. Juni 1626 Tragoedia von Hieronymo Marschall in Spanien), bald in Prag (1651 von dem jämmerlichen und niemals erhörten Mord in Hispania), in Lüneburg (1660: Don Hieronimo Marschall in Spanien), im Weimarer Verzeichnis (Nr. 29. Der tolle Marschall aus Spanien. Vgl. Creizenach. Die Schauspiele der englischen Komödianten — Berlin Stuttgart 1889 S. XXVIII ff.). — Robert Green's "Alphonsus King of Arragon" finden wir in Dresden (9. Juli 1626 aufgezeichnet als "Tragicomoedia von einem Königk in Arragoina" (Creizenach XXXV). — Ebenfalls auf dem Dresdener Repertoir stand am 6. Juni und am 19. September des gleichen Jahres die: "Comoedia" vom König in Spanien und dem Vice-Roy in Portugall (Creizenach XXVIII). — Im März und April 1630 "Vom Königreiche Valentia" und "Von der Constantia Königs in Arragonien Tochter" (Creizenach XXIX) Goedecke II. S. 541.

<sup>\*\*\*)</sup> Man lese die Vorrede zur "Melisa". Gesprächsp. III. T. S. 363. Vgl. auch E. Dorer. Die Lope de Vega-Litteratur in Deutschland. Zürich 1877 S. 13.

die Deutschen mit den dramatischen Stoffen der Spanier bekannt wurden. Die holländische Übertragung, die oft selbst auf eine französische Übersetzung beruhte, fand leicht ihren Weg nach Deutschland, wo im 17. Jahrhundert so viel nach niederländischen Mustern gearbeitet wurde. Man denke nur an Opitz und an Gryphius.\*) In Frankreich war seit Corneille die Plünderung der dramatischen Erfindungen der Spanier allgemein üblich. Aus den bequemen Bearbeitungen spanischer Stücke von Rotrou und Scarron schöpften die Deutschen gerne ihre theatralischen Stoffe. Nur entfärbt und verstümmelt konnten auf diese Weise einige Dramen spanischen Ursprunges zu den deutschen Übersetzern gelangen. Das potenzierte Fremdartige, die mehrfache Verarbeitung von entlegenen Quellen erzeugte oft nur Missgeburten.

Der Name Calderons war den Pegnitzschäfern noch unbekannt, als Johann Klaj sein sogenanntes Trauerspiel: "Herodes, der Kindermörder" einer "teutschliebenden Gemeine" zu Nürnberg 1645 vorstellte. Er hatte seinen Stoff dem Niederländer Daniel Heinsius\*\*), welcher mit der spanischen Litteratur sehr vertraut war\*\*\*) und selbst für sein Stück aus dem 1637 verfasten Drama Calderons "El mayor

monstruo los celos" geschöpft hatte, entnommen.

Im Jahre 1650 vollendete Georg Greflinger seine Übersetzung des Corneilleschen "Cid". In der Vorrede wurden dem Leser einige weitere Stücke versprochen: "Der beklägliche Zwang" (vermutlich nach Lope de Vegas "La fuerza lastimosa", eine Quelle, welche Tieck als eine sichere festgestellt hatte), eine "Laura" aus Rotrou entnommen und welche auf Guevaras Stück "Reinar despues de morir" zurückgehet.†)

<sup>\*)</sup> Vortreffliche Bemerkungen über die Verbreitung spanischer Dramen in Deutschland im 17. Jahrhundert finden sich schon in Koberstein: Geschichte der deutschen National-Litteratur. V. Auflage von K. Bartsch. Leipz. 1873 B. II S. 264 ff. "Das ganze siebzehnte Jahrhundert hindurch", sagt Koberstein, "bis in den Anfang des achtzehnten liegen einzelne Faden zu Tage, welche die Geschichte der deutschen Bühne und die der Spanier verknüpfen." Diese Faden sind sehr dünn, sehr verwickelt, oft bedeutungslos.

<sup>\*\*)</sup> Joh. Klaj Herodes Nürnberg 1645 S. 29: "Es hat der Edle und unvergleichliche Niederländer Heins von diesem Blutbade ein Trauerspiel gemacht, welchem wir in vielem nachgegangen". Klaj Herodes findet sich in "Gottscheds Nötiger Vorräth" B. I S. 200 verzeichnet.

<sup>\*\*\*)</sup> Es wundert mich, dass in Jonckbloet: Geschichte der niederländischen Litteratur a. a. O. nirgends des sehr bedeutenden Dichters und Freundes Opitzens gedacht wird.

<sup>†)</sup> Bolte: zu Georg Greflinger. "Anzeiger für deutsches Altertum" B. XIII S. 111 meinte zwar die "Laura" müßte auf die "Laura perseguda" Lopes zurückgehen, neuerdings hat Dessoff in "Zeitsch. f. vergl. Littg." N. F. B. IV Heft 1 S. 5 die richtige Quelle angegeben.

Trotz dieser Ankündigung ließ Greflinger zwei Jahre darauf um 1652 in Hamburg das Stück: "des hochberühmten Spannischen Poeten Lope de Vega Verwirrter Hof, oder König Carl" erscheinen. Seine Verdeutschung aber ließerte Greflinger nicht unmittelbar nach Lope's "El palacio confuso", sondern nach dem Holländischen eines L.D. Fuyter. "Lope de Vega Carpioos Verwarde Hof" Loßpiel (Amsterdam).\*) Diese Bearbeitung Lopes gesiel und erschien wiederholt in den Repertoiren der Wandertruppen bis um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Greflingers: "Unnötige Vorsorge" / von kluges Frauen-Volck / aus dem Französischen und Spanischen (Hamburg 1659) und "Der unschuldige Ehebruch" aus dem Französischen und Spanischen (Hamburg 1662) sind Scarrons "Roman comique" entnommen.\*\*) Die "Unnötige Vorsorge" aus dem "Adultère innocent", der "unschuldige Ehebruch" aus der der Doña Maria de Zayas y Sotomayor entnommenen Erzählung "La précaution inutile".

Auch Jacob Schwiger, ein Zeitgenosse Harsdörffers und Greflingers benutzte den "Roman comique". Sein Lustspiel: Der betrogene Betrug (1667) hat als Grundlage die dem "Roman comique" einverleibten und aus Lope's Stück: "Engañar á quien engaña" genommenen Novelle: "Trompeur, trompeur á demi". "Gegenwertiges gedichtes Vatterland ist Hispanien" bemerkte Schwiger selbst zu seinem Stück.\*\*\*) Schwigers "Ernelinde, ein Misch-Spiel", trägt, meinte Gervinus (B. III S. 463) ein ganz spanisches Gepräge: "gantz spanische Farben, einen trefflichen Gracioso und sehr schöne und lebendige Scenen". Tatsächlich aber ist das Stück Schwigers die Bearbeitung aus einer "opera tragica" des fruchtbaren italienischen Dramatikers Giacinto Andrea Cicognini:

<sup>\*)</sup> Bolte, Anzeiger etc. S. 109. — Dass der "Verwirrte Hos" sicher als eine Übersetzung aus dem Holländischen zu betrachten ist, scheint mir aus dem Titel einer Staatsaktion (wo das Stück Greslingers ausgeführt wird) im Repertoire von Daniel Treu am bayerischen Hose 1666 hervorzugehen: "Von den verwirrten Hoss von Cicilien, mit wohl gesetzen reden auss den hollendischen übersetzett. (Vgl. K. Trautmann: Deutsche Schauspieler am bayerischen Hose, im Jahrbuch für Münchener Geschichte III. Jahrg. 1889 S. 301.) — In der Vorrede zu seinem Stück sagt Greslinger: "Wäre es meine Müglichkeit des Autors zierliche Reden etwas zu erreichen, solte ich auch das Ohr nicht wenig bekützeln u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Über Scarrons Benutzung spanischer Quellen, besonders des "Viaje entretenido" des Agustin de Rojas Villandrando ist entschieden übertrieben, was Körting: Geschichte des französischen Romans im XVIII. Jahrh. II. B. Leipz. 1887 S. 227 behauptet. Morillot dagegen: Scarron et le genre burlesque Paris 1888. S. 343 bestreitet den Einfluß Villandrandos auf Scarrons "Roman" fast gänzlich.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. K. T. Pabst, Jakob Schwiger als Dramatiker, in Blätter für litterarische Unterhaltung Jahrg. 1847 B. II N. 269—271.

"La moglie di quattro mariti". Cicognini war ein guter Kenner des spanischen Theaters und es ist möglich, daß er für seine Stücke, wie für viele andre, ein spanisches Vorbild benutzte.\*)

Der brandenburger Historiograph Martin Kempe, ein mittelmäßiger Dichter und ein guter Freund des Betulius, brachte etwas Spanisches auf die deutsche Bühne. Sein Freuden-Spiel: Die Geschichte vom gezwungenen Freund Prinzen Turbino, auß den Spanier Lopez (sic) de Vego Carpio" für welches er in einem Briefe von 1674 einen Verleger wünschte\*\*) scheint aus Lope: "El amigo por fuerza" hervorgegangen zu sein, unmittelbar aber auf einer Übersetzung dieses spanischen Stückes von Isaak Voß zu beruhen\*\*\*).

Es waren dies ganz vereinzelte Versuche, welche den Sinn der Deutschen für das Theater nicht viel hoben und ihren dramatischen Vorrat um nicht viel bereicherten. Mehr Nutzen aus dem spanischen Theater wußten die Jesuiten zu ziehen. Diese hatten seit der Mitte des 16. Jahrhunderts in Deutschland festen Fuß gefaßt. Sie waren gewandte Politiker und unerreichbare Intriguanten, sie schlichen sich an allen fürstlichen Hößen, besonders in Wien, in Prag, in München ein. Mit allen ihren Künsten suchten sie der Reformation entgegenzuwirken. Aus dem Süden brachten sie die Lust an pomphasten Aufführungen und erfanden für die Litteratur ebensowohl wie für die Architektur

<sup>\*)</sup> Ich vermochte die Quelle von Cicogninis Stück nicht zu ermitteln. An die alte "Comedia Armelina" des Lope de Rueda, welche ihrerseits italienische Vorbilder zu Grunde hat (vgl. L. Stiefel: Lope de Rueda und das italienische Lustspiel in "Zeitschrift für roman. Philolog." B. XV S. 338 ff.) und gleich Schwigers "Ernelinde" das Motiv der Kinder- und Namenverwechselung behandelt, ist nicht zu denken. Die zwei Stücke bieten sonst keine weiteren Berührungspunkte.

Vgl. die Inhaltsangabe von Cicognini: La moglie di quattro mariti bei Klein a. a. O. B. V S. 707 ff., wo auch die aus Tirso de Molina: "El castigo del Penseque" und "El vergonzoso en Palacio" entlehnten Motive angegeben werden.

Die "Ernelinde" wurde zu Rudolstadt 1665 gedruckt und ist auch in den 1665 zu Jena bei J. L. Neuenbahn erschienenen: "Filidors Trauer-, Lust- und Mischspiele" Erster Teil enthalten.

Mit dem Titel: Die 4 mal braut Elinde, stand das Stück Schwigers im Komödienverzeichnis der deutschen Wandertruppen. Noch im folgenden Jahrhundert 1741 und 1742 spielte man zu Frankfurt a. M. ein "Verliebter Secretarius" oder: "Die viermahlige Braut Ernelinde". Vgl. Dessoff in Zeitschr. für vergl. Litt. N. 7 B. IV S. 7, welcher aber Schwigers Ernelinde vollkommen zu ignorieren scheint.

Schwigers Mischspiel "Die erfreute Unschuld" erinnert an eine spanische Comedia. Seine Quelle ist mir unbekannt.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Herdegen: Historische Nachricht von den löblichen Hirten- und Blumen-Ordens. Nürnberg 1744 S. 323.

<sup>\*\*\*)</sup> Bolte: Greflinger a. a. O. S. 113.

einen mit verschwenderischer Ornamentik überladenen barocken Stil. Sei suchten zu blenden, zu fesseln, wenn möglich neue Proselyten zu erobern\*). Ihre Effekthascherei brachten sie auf die Bühne. Sie bedienten sich zuerst der lateinischen Sprache, weil sie bei weitem die deutsche an Klang übertraf, und setzten das lateinische humanistische Schuldrama in neuer Form fort\*\*). Sie entfalteten, besonders in der Inszenierung einen unerhörten Glanz: "Manche Wiederbekehrung zur katholischen Kirche", sagt Devrient\*\*\*) mit Recht, "hat mit Freibillets zu diesen glanzvollen Spielen begonnen". Einige dieser prunkliebenden Jesuiten waren spanisch geschult und schöpften gerne aus dem reichen Schatze der spanischen Litteratur. Es gab sogar Spanier unter ihnen, die sich als Lehrer an deutsche Hochschulen festgesetzt hatten. So wurden schon 1549 Le Jay und Salmeron unter der Regierung Wilhelm IV. nach Baiern berufen‡). Den Jesuiten des

\*\*) Die Jesuiten gaben auch in lateinischer Sprache ihren Unterricht: "Die deutsche Sprache war völlig aus dem Unterrichtsplan verbannt. Vgl. J. Keller. Die Jesuiten-Gymnasien in Österreich. München 1876 S. 175.

\*\*\*) Devrient: Geschichte der deutschen Schauspielkunst. Leipz. 1848, B. I S. 138.

†) Vgl. Aug. Kluckhorn: Die Jesuiten in Baiern mit besonderer Rücksicht auf ihre Lehrthätigkeit, in Sybel's Histor. Zeitsch. B. 31 S. 352.

— In Ingolstadt und in Dillingen ebensogut wie in Wien konnten die Jesuiten vorzüglich gedeihen und ihre Lehrthätigkeit dem Volke imponieren. — Gregorio de Valencia dozierte um 1570 Theologie in Dillingen und wirkte von 1574 bis 1598 als Professor an der Universität Ingolstadt (Über ihn Kobolt: Baiersches Gelehrten-Lexikon Landshut 1795 S. 702 ff.) Der Katalane Hierónimo Tórres lehrte Theologie zuerst in Dillingen, dann in Ingolstadt. Er starb in München 1611 (Kobolt T. 614). — Gleich im Anfang des 17. Jahrhunderts lehrte der Spanier Juan Angel de Sumarán (ein Baske) vierzehn Jahre hindurch in München neuere Sprachen. Seit 1625 war er an der Ingolstädter Universität tätig (vgl. K. v. Reinhardstöttner Albertinus a. a. O. S. 59).

Sumarán ist Verfasser eines "Thesaurus linguarum in quo facilis via Hispanicam, Gallicam, Italicam attingendi etiam per Latinam et Germanicam sternitur (1626) und eines "Thesaurus universalis, hoc est Vocabularium Hispanicum, Gallicum, Latinum et Germanicum.

<sup>\*)</sup> Ganz entgegengesetzter Meinung ist freilich K. von Reinhardstöttner, welcher in dem Aufsatze: Zur Geschichte des Jesuitendramas in München im Jahrb. f. Münchner Gesch. III. Jahrg. S. 59 behauptet: "Das Drama der Reformation sucht sozusagen Parteigänger zu werben und Anhänger um sich zu scharen, während das Jesuitendrama gewissermaßen sich seiner unerschütterlichen Grundlagen bewußt, mehr das beherrschte Gebiet zu erhalten und zu verteidigen, als neue Genossen zu sammeln bestrebt ist". Das war die Kunst der Jesuiten nicht, auch der Jesuiten in Baiern nicht und widerspricht ganz und gar den geschichtlichen Tatsachen.

<sup>—</sup> Ein anonymer: "Vocabulario catalán y alemán" erschien schon 1502 zu Perpignan.

<sup>-</sup> Spanische Lehrer finden wir zur Zeit Sumarán's auch in Polen und Dänemark. In Dänemark docierte der Spanier Cárlos Rodriguez, der Verfasser der Fundamenta linguae Hispanicae (1662).

17. Jahrhunderts war die fruchtbare Periode der spanischen Mystik vorausgegangen. Die Schriften Luis de Granada's, der Santa Teresa, des Luis Ponce de Leon, des Juan de la Cruz entflammten durch ihre Sinnbilder und ihre hinreifsende Beredtsamkeit\*). Sie führten zu den "Autos sacramentales" Calderon's und mit Calderon's Symbolik und Allegorie näherten sie schon in der Mitte des 17. Jahrhunderts viele der lateinischen Schauspiele der Deutschen.

Die Intriguenstücke Lope's, die Charakterlustspiele in der comedias de capa y espada des Juan Ruiz de Alarcon mit ihrem speziell
spanischen Kolorit konnten die Jesuiten nicht brauchen. Ihr Katholizismus verlangte eine Art Alkohol, um den Kopf recht tüchtig ins
Brausen zu setzen. Calderon's Autos. leisteten hierbei die vortrefflichsten
Dienste. Der Wiener Jesuit Avancini ahmte sie in allen drei Teilen
seiner "Poesis dramatica" (Wien 1671 und Köln 1675) nach\*\*)
Laurentius von Schnüffel geistliche Spiele und Schäfereien (1681—98)
sind von Erinnerungen an Juan de la Cruz und an den "Autos"
Calderons ganz getränkt (Menzel II S. 250).

Solange das jesuitische Theater in Österreich und in Deutschland als bedeutende geistige Macht wirkte, also bis um die Mitte des 18. Jahrhunderts schöpfte man rücksichtslos aus Calderon'schen Quellen. Noch im Jahre 1759 ist der Einfluss der "Autos" Calderons im "Theatrum Parthenium" des Jesuiten Weitenauer erkennbar.\*\*\*\*)

<sup>—</sup> Schon um 1520 dozierte ein Spanier (freilich kein Jesuit) Mateo Adriano, hebräische Sprache und Medizin in Wittenberg, und in Wittenberg studierten einige Spanier, Anhänger Luthers und Melanchthons, so Francisco de Enzinas. 1538 ist ein Juan Ramirez (hispanus) in Wittenberg inscribiert, ein Fernando (von der Insel Canaria), im 1539 und eine ex Fortunatis im 1541. Vgl. Menéndez y Pelayo: Historia de los heterodoxos españoles B. II S. 225 und über Marco Casiodoro, der in Wittenberg immatrikuliert war: B. II S. 477.

<sup>\*)</sup> Vgl. Rousselot: Les mystiques espagnols. Paris 1867. Man lese die Obras de Santa Teresa de Jesus in der Novisima ediccion de Don Vicente de la Fuente. Madrid 1881 (6 B.)

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Wolfgang Menzel: Deutsche Dichtung, Stuttgart 1859 B. II S. 246 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Menzel II. S. 258. — Der Jesuit Claus hatte in seinem Vulpanser (Augsburg 1741) Calderons "La Vida es sueño" nachgeahmt. (Menzel II 255). — Die in München 1747 erschienenen Festspiele: "Flores" des Ferdinand Huber, und die Schulkomödien: "Meditationes" des Franz Neumayr (München 1748) haben die "Autos" Calderons als Grundlage (Menzel II 255 f.).

Die ersten deutschen Jesuiten freilich (im 16. Jahrhundert) haben die Spanier in ihrem Theater kaum nachgeahmt. Und so befremdet mich nicht in K, von Reinhardstöttners: Zur Geschichte des Jesuitendramas in München a. a. O. S. 53 ff., kein einziges Jesuitendrama mit spanischer Quelle gefunden zu haben.

Dass die Jesuiten, welche vorzüglich am österreichischen Hofe recht daheim waren, den ersten Anstofs zu Aufführungen spanischer Bühnenstücke gaben, ist wohl denkbar. Seit Rudolph II. (1576—1612), der volle acht Jahre seiner Jugend am Hofe Philipp II. zugebracht hatte, herrschten spanische Sitten am Wiener und am Pragerhofe. Seine Nachfolger Mathias und Ferdinand II. ließen sich durch die Jesuiten und durch Spanien beeinflussen. Leopold I. (1640–1705) hatte sich Philipp II. zum Vorbild genommen. Sein Erzieher war der berühmte Johann Eberhardt Nithard, der in Spanien eine so große Rolle spielen sollte. Ein Spanier Rojas Spinola war Leopolds Beichtvater. Im Jahre 1666 vermählte er sich in erster Ehe mit der Prinzessin Margaretha Theresia von Spanien. Die spanische Sprache war ihm geläufig. Er gebrauchte auch gerne spanische Wendungen in seiner Rede. In Wien, behauptet Ebert, wurden in Folge der Vermählung Leopolds Schauspiele und Opern in spanischer Sprache selbst aufgeführt.\*) Um 1668 brachte man das Drama Calderons "Darlo todo y no dar nada" in einer deutschen Übersetzung auf die Wiener Hof-Bühne, \*\*) vermutlich nach einer holländischen Übertragung. — Schon 1647 erschien in Brüssel eine holländische Übersetzung von Calderons "La vida es sueño\*\*\*) und am 8. September 1666 befand sich die Verdeutschung davon in dem von Michael Daniel Treu redigierten Verzeichnis der Stücke, welche er mit seiner Truppe am bayerischen Hofe aufzuführen gedachte: (Nr. 6) Von Sigismundo oder

Ich bemerke hier nur nebenbei, dass in dem zu Augsburg 1698 erschienenen Jesuitenstück: Der Tag-lange Bauren König der "Quijote" benutzt wurde. Vgl. A. v. Weilen: Shakespeare's Vorspiel zu der Widerspänstigen Zähmung. Frankfurt 1884 S. 37 ff.

<sup>\*)</sup> Ebert in Deutsch. Vierteljahrs. a. a. O. S. 88. "Welche spanische Stücke er meint, weiß ich nicht." Sie sollen sich in der k. k. Hofbibliothek in Wien erhalten haben (S. 89).

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Heine: Calderon im Spielverzeichnisse der deutschen Wandertruppen Zsch. f. verg. Litt. N. F. B. II (S. 165 ff.).

Die Unterschrift lautet: Alles geben und doch nichts geben oder / dieses ist der schönste Sieg, sich selbsten / überwinden / de Don Pedro Calderon / aus dem spanischen übersetzt, v. M. H. S. D. — Es ist offenbar dieselbe Prosaübersetzung, deren Handschrift in der Wiener k. Hofbibliothek schon von Schuchardt bemerkt wurde. (Vgl. Schuchardt. Zur Calderons Jubelseier in Neue Freie Presse 1881 Mai) und in "Romanisches und Keltisches" Berlin 1886 S. 116. —

<sup>\*\*\*)</sup> Unter dem Titel: Het Leven is maer droom, Bly eyndigh treurspel vertoont in de wonderlyke op-Voedinghe van Sigismundus Prince van Polen. Vgl. E. Dorer: Beiträge zur Calderon-Litteratur II. Heft. Dresden 1884, S. 18. — Die italienische Übersetzung der "Vida es sueño." Venezia 1663, welche Dorer angiebt, scheint mir nicht die erste zu sein.

dem tyrannissen Printz von Bolen. "\*) In der nämlichen Liste sind einige weitere Dramen spanischen Ursprunges verzeichnet. (Nr. 7). Von dem verwirrten Hoff von Cicilien, mit wolgesetzten reden aus dem hollendissen übersetzet (Trautman S. 301), nach Greflingers Übersetzung von Lope "El palacio confuso." (Nr. 11) "Vom Könnich Eduardo Tertio aufs Engelandt wirt sonsten genand der klägliche Bezwang," wahrscheinlich nach Lope de Vega: "La fuerza lastimosa," eine von Harsdörffer bekannte und benützte Comedia. Ein Stück "Der klägliche Bezwang" war schon 1658 von deutschen Schauspielertruppen aufgeführt.\*\*) (Nr. 14): Der Streit zwissen Aragonien und Cicilien, (von den englischen Komödianten, wie wir sahen schon längst gespielt) nach Lope de Vega: "Den Pedro de Cardona" (?) (Nr. 16) "Von Aurora und Stella" eine Verdeutschung von Calderons "Lances de amor y fortuna", nach dem holländischen von Hendrik de Graef oder nach dem französischen des Quinault: "Les coups de l'amour et de la fortune."\*\*\*) (Nr. 17). Von Carel und Cassandra vermutlich nach Lope: "Cárlos el perseguido." Von Piron auss Frankreich nach Montalvans "El maríscal de Viron"; schon 1653 war den Deutschen ein Bironius "Tragoedia politica" bekannt (Dessoff. 9)†).

Von 1666 an erschienen in dem Spielplane der deutschen Wandertruppen oft Bearbeitungen von spanischen Dramen††). Die Niederlande, ebensogut wie Frankreich bildeten, wie schon bemerkt, die Brücke zwischen Spanien und Deutschland. Die Wanderung begann gewöhnlich von Hamburg aus, wo das Bedürfnis des Übersetzens am meisten

<sup>\*)</sup> Vgl. Trautmann: Deutsche Schauspieler am bayerischen Hofe a a. O. S. 301. Das gleiche Verzeichnis von Daniel Treu (vom Jahr 166) in K. I. Gaedertz: "Archivalische Nachrichten über die Theaterzustände von Hildesheim, Lübeck, Lüneburg im 16. und 17. Jahrh." Bremen 1888. S. 100 f.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Dessoff, der neuerdings in dieser Zeitschrift einen sehr wertvollen Beitrag über die Geschichte des spanischen Drama lieferte: Über spanische, italienische, französische Dramen in den Spielverzeichnissen deutscher Wandertruppen Z. f. v. L. N. F. IV. (S. 7). — Auch über die Quellen anderer Stücke wurde hier Dessoff consultiert.

<sup>\*\*\*)</sup> Beides möglich, nach meiner Ansicht. Dessoff S. 2 glaubt sicher, dass dies Deutsche Stück auf die französische Bearbeitung beruht.

<sup>†)</sup> Nr. 3: Gaston von Mongado, welches Heine für eine Bearbeitung Calderons: Lances de amor y fortuna hielt, ist wie Dessoff (S. 5) bemerkt, eine Bearbeitung der "opera scenica" des Giacinto Andrea Cicognini, "Il. D. Gastone die Moncada".

<sup>††)</sup> Das mitgeteilte Verzeichnis von Daniel Treu giebt einige wichtige Ergänzungen zu C Heine: Das Schauspiel der deutschen Wanderbühne vor Gottsched, Halle 1889. 20 Jahre ungefähr vor den ersten angegebenen Daten Heines wurden spanische Stücke von den Wandertruppen aufgeführt. Vgl. den ziemlich flüchtigen Abschnitt "spanische Originale" S. 10 f. Unter anderem wird hier Rist und Klaj verwechselt.

fühlbar wurde. Man liefs die Kunst bei Seite und trachtete nur nach großer Wirkung, wie die Jesuiten. Diese sogenannten Haupt- und Staatsaktionen entsprechen den italienischen mittelmäßigen Nachahmungen des spanischen Theaters, den "Azioni reali comiche." Sie sollten nur fürstliche Höfe ergötzen. Sie bewegten sich in durchaus aristokratischer Sphäre. Um recht tüchtig zu blenden, erhöhte man die von dem Dichter angedeuteten Kontraste. Ein Bühnenstück war nie theatralisch genug, wenn es nicht gewissermaßen an die Oper grenzte. Die zarten Linien in der Charakteristik wurden verstärkt und vergröbert. Man wählte mit Absicht Blut und Schreckensscenen, also das Schwächste aus der spanischen "comedia". Man fügte oft Chöre hinzu. Von einem entscheidenden woltätigen Einfluss der spanischen Dramatik kann also kaum gesprochen werden. Wenn Calderon gleich dem erfindungsreichen Lope von den Wandertruppen vorgezogen wurde\*), so geschah es nur defshalb, weil er unter den Spaniern am meisten dem großartig Effektvollen huldigte. Was uns heutzutage an ihm mittelmässig, schwach und oft verwerflich erscheint, war damals gerade das Bevorzugte. Das herrliche Drama Calderons: "La vida es sueño" wurde zu wiederholten Malen aufgeführt. Wie befremdend und peinlich musste dieser verdeutschte Prinz Sigismund auf einen damaligen spanischen Zuschauer wirken, der an das dämonisch Hinreifsende, an das melodisch Verlockende seines großen Dramatikers gewohnt war!\*\*)

<sup>\*)</sup> In Johann Velten: Repertoiren vgl. Heine, Velten S. 20 ff. erschienen einige Stücke aus Calderon: Darlo todo y no dar nada (Alles geben und doch Nichts geben). "Lances de amor y fortuna (Comoedia de Aurora und Stella). "El mayor moustruo los celos. (Das größte Ungeheuer, oder der eifersüchtige Herodes). "La vida es sueño (Prinz Sigismund von Polen). — Die große Königin Semiramis ist, wie Dessoff erklärte, eher aus Lope de Vega: "La Semiramis" oder noch eher der "Gran Semiramis" des Cristoval de Virues als aus Calderons: "La hija del aire" entnommen.

Aus einer italienischen Bearbeitung des "Alcalde de si misma" oder aus einer schon vorhandenen deutschen Posse lieferte H. Hinze schon 1680 einen deutschen Operntext: "Sein selbst Gefangener." Er wurde von Franke in Musik gesetzt. Vgl. Dorer die Calderon-Litteratur in Deutschland S. 28. "Früher noch spielten die Deutschen eine Posse "Sein selbst Gefangener" aus Scarron: Le gardien de soi-même, eine Bearbeitung des "Alcalde."

Auch Calderons Stück: "Peor está que estaba" kam nach seiner Wanderung ins Italienische: "Quando sta preggio sta meglio" auch in die Repertoire der deutschen Schauspieltruppen (Dessoff).

<sup>\*\*)</sup> Auch der Hamburger Christian Heinrich Postel bearbeitete im Jahre 1693 nach dem Holländischen die "Vida es sueño". Er machte einen Operntext daraus. Der königliche Prinz aus Polen, Sigismund, oder das menschliche Leben ein Traum (Hamburg 1693). Conradi machte die Musik dazu. Über die früheren und späteren Bearbeitungen dieses so beliebten spanischen Dramas vgl. Dorer: Die Calderon-Litteratur in Deutschland. Leipzig 1881 S. 21 f.

Von Lope de Vega, dem größten Helden der spanischen Bühne kannten die Deutschen des 17. Jahrhunderts außer den bereits erwähnten\*) etwa: El mayor imposible — Das unmöglich mögliche. Das unmöglichste Ding (Heine, Schauspiel S. 11); La dama estudiante (?) (Uns nur aus seinem Peregrino en su patria bekannt) - Jungfer Studentin; El triunfo de la humildald y soberbia abatida (?) — Die erhöhte Demut und der erniedrigste Hochmut; El cuerdo loco (?) — Die vorsichtige Tollheit (aus dem holländischen Joritz de Wyle voorsigtige Dolheit (1650); La ocasion perdida — Die versäumte Gelegenheit. (Rotrou: Les occasions perdues); La prison sin culpa — Vom unschuldig Gefangenen. Von Tirso de Molina war "la celosa de si misma". — Die Eifernde mit sich selbst oder die betrügliche Maske (nach Boisrobert: La jalouse d'elle même). Von Alarcon: La verdad sospechosa. - Der künstliche Lügner (nach Corneille: "Le menteur"). Von Francisco de Rojas: No hay padre siendo rey (?) Der tyrannische, doch missverstandene Bruder-Mord, oder der gerechte Vatter und strenge Ritter. (Rotrou: Venceslas). Von Solorzano: El marques de Cigarral - (Scarron: Dom Japhet d'Arménie) (Deutsch sehr oft gegeben). Von Diego y José de Figueroa y Córdoba: La dama capitan (Montfleury: Fille capitaine — Holländisch: De Maid Kapitain) — Deutsch: die Jungfer Kapitain. Das Schauspiel "Dar la vida por su dama ó el Conde de Sex des Antonio Coello, das Corneille, La Calprenède Claude Royen bearbeiteten, und Lessings "Hamburgische Dramaturgie" berühmt gemacht hat, fand sich noch in den deutschen Spielplänen vor dem Schluss des 17. Jahrhunderts vor\*\*).

## VII.

Das Ende des Jahrhunderts hatte den Spaniern ihr erstes, für jene Zeit bewunderungswürdige litterarhistorische Werk gebracht: Die "Bibliotheca hispanica" (Bibliotheca Nova, Rom 1672, Bibliotheca

<sup>\*)</sup> Was folgt ist aus Dessoffs Artikel entnommen. Ich muß gestehen, daß ich die von Dessoff angegebenen spanischen Quellen nicht selbst auf ihre Richtigkeit untersucht habe. Diese Arbeit war längst abgefertigt, als mir die Schrift Dessoffs zukam.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. C. Heine: Graf Essex, aus Ludwig Hoffmanns Repertoire, in Vierteljahrs. schrift für Litteraturgesch, B. I S. 323 ff.

Bemerkenswert ist, dass die Truppendirigenten die Bearbeitungen spanischer Komödien für die interessantesten und wirkungsvollsten hielten. Kuehlmann fragt im Juli 1688 den Markgrasen von Baden um die Erlaubnis "unssere sehr lustige doch ohnärgerliche Comoedien / welche sowohl aus den berühmbten Spanischen Italienischen und Französischen Autoribus in das hoch Teutsche übersezet worden / aufzuführen. — Vgl. Trautmann Schauspiele am bayer. Hose u. a. O. S. 328 und wiederum S. 379.

Vetus Rom 1696) des Nicolas Antonio, eine historische litterarische Encyklopädie, welche noch heutzutage als Grundlage für die Kenntnis spanischer Litteratur dient. Die "Bibliotheca" war lateinisch verfaßt und konnte um so eher Eingang in die gelehrte Welt finden. In Deutschland aber, wo doch Valerius Andreas Taxander schon 1607 in Mainz einen "Catalogys clarorym Hispaniae scriptorym\*) und Andreas Schottus gleich im folgenden Jahre 1608 in Frankfurt sein Werk: "Hispaniae Bibliotheca seu de academicis et bibliothecis, item elogia nomenclator clarorum Hispaniae scriptorum, qui latine disciplinas omnes illustrarunt"\*\*) drucken ließen, beschränkte sich die Bekanntschaft der spanischen Litteratur bei den damaligen Gelehrten auf die Kenntnis einiger Namen von spanischen Schriftstellern und einiger Titel von spanischen Büchern. Nicolas Antonio vermochte nur den Reichtum an Titeln zu vermehren und spornte weiter keinen Deutschen an in den Garten spanischer Dichtung einzudringen.

Morhof, als echter vielseitiger Gelehrter wagte in seiner ersten Schrift: Unterricht von der Teutschen Sprache und Poesie (Kiel 1682) einige sehr prätentiöse Urteile über die Poeterey der Spanier.\*\*\*) Wo er aber Nicolas Antonio und René Rapin, dessen Réflexions sur la Poétique d'Aristote et sur les ouvrages des poétes anciens et modernes in Paris 1674—75 erschienen waren, seine beiden Hauptquellen verläßt, ist seine Kritik durchaus bedeutungslos. Er hatte keinen Begriff von der spanischen Sprache und doch urteilte er, daß sie nicht "mit

<sup>\*)</sup> Der Belgier Andreas Taxander (1588—1655), ein Schüler von Schottus, hatte seinen Catalogus noch als 19 jähriger Jüngling veröffentlicht: Er berücksichtigte nur die lateinisch schreibenden Spanier "Latinos vero potissimum Scriptores damus, aut est saltem, qui in alias transferri linguas dignum visi sunt" heißt es in der Vorrede.

<sup>\*\*)</sup> Die Bibliotheca des Schottus enthält besonders vorzügliche Angaben über die spanischen Humanisten.

Geschätzterer ist das andere Werk Schottus: Hispania illustrata, seu rerum urbiumque Hispaniae etc. Francofort 1603—1616) in 4 Bde., von denen nur die 2 ersten von Schottus ediert wurden, das 3. von Joh. Pistorius, das 4. von Schottus Bruder Franciscus.

Morhof kannte diese beiden Werke. Vgl. sein "Polyhistor, sive de noticia auctorum et rerum commentarii Lübeck 1688." — Ich benutzte die vorletzte Ausgabe mit Fabricius Zusätzen Lübeck 1732. Vgl. B. I Lib. I Cap. XVIII §. 31.

<sup>\*\*\*)</sup> Ich benutzte die 5. Ausgabe, Lübeck 1718 (III. Kapitel): "Von der Spanier Poeterey" S. 193—206. — Die historische Bedeutung Morhof's für unseren Zweck hat schon Ebert: Deutsche Viertelj. S. 90 f. hervorgehoben und nach ihm Max Koch in dem Aufsatze: "Calderon in Deutschland" (zum 25. Mai 1881. Im "Neuen Reich" 1881 B. I S. 781 f.).

Aus Morhof's Polyhistor entnahm Schack eine wichtige Stelle für seine "Geschichte der dramatischen Litteratur und Kunst in Spanien" B. III S. 453.

solcher Sorgfältigkeit außgeübt/wie die andern" sei. (Unterricht S. 204). Er hatte somit keine spanischen Bücher gelesen. Dafür war er im Stande über alle lateinischen Abhandlungen über diese Bücher selbst zu berichten. Er gilt in Deutschland als der erste, welcher eine allgemeine Litteraturgeschichte zu schreiben versuchte (obgleich ihm Valentin Heinrich Vogler, Professor der Medicin in Helmstadt", mit einer "Universalis in notitiam cujusque generis bonorum scriptorum introductio (1670) um 18 Jahre zuvorgekommen war) und wir müssen ihm dankbar sein, dass er der Spanier wenigstens gedachte, ohne sie allzusehr zu verachten. "Ich wende mich zu den Spaniern," sagt er gleich im Anfang des II. Kapitels seines Unterrichts, "einem Volke / dessen Ernsthafftigkeit, kaum der Poetischen Zierligkeit fähig zu seyn / scheinen solte" (S. 194). "Nur wenn sich die Natur selbst hervor tut, so hat man die herrlichsten Poeten auch bey ihnen gesehen." Leider meint Morhof, hat die Poesie der Spanier mit einigen: "Romainen" angefangen, von denen er nach der von ihm citierten "Dissertation sur l'origine des romans" des Pierre Daniel Huet\*) glaubt, dass sie von Frankreich nach Spanien und nach Italien importiert worden seien. "Sie (die Spanier nämlich) sind etwas späte zu der heutigen Poeterey gekommen. Nur haben sie sich vorhin mit ihren Romainen / und einigen gemeinen Moren-Liedern vergnüget." Die spanische Dichtung beginnt, nach Morhof, zwei Jahrhunderte später als die französische und die italienische. Dass die Spanier die höchste dichterische Vollkommenheit erreichen können, bezeugt Morhof selbst: "Es ist aber," sagt er weiter, "ihr Trieb zu der Tichterey mit vielen seltzamen Romainischen Gedanken / als wie mit einer Krankheit eingenommen / welche sie in allen ihren Vornehmen begleitet. Ihre Ritter, die sie einführen, müssen notwendig Liebhaber seyn. Ihre Heroischen Poemata / ihre Tragoedien / sind mehrentheils mit solchen Thorheiten verderbet. Sie ergiessen sich in weitläufftige Digressiones, wie Diego Ximenes (sic) (Aus Diego Laynez Vater des Cid und Ximenes Frau des Cid resultiert Diego Ximenes) in der Eroberung von Valencia. Sie ergötzen sich in ihren Einfällen/und hangen ihnen nach/wollen

<sup>\*)</sup> Der "Essai sur l'origine des romans" des Huet, Bischof, von Avanches wurde dem Roman Zaïde der Mm. La Fayette im Jahre 1760 vorgedruckt, Einiges darüber Haussonville: Mm. de La Fayette et Ménage, d'après des lettres inédites in "Revue des deux Mondes" 1890. 15. Mai (S. 284). — Eine lateinische Übersetzung davon: Pet. Dan. Huetii: De Origine Fabularum Romanensium druckte man schon zu Leipzig 1683 ein Jahr nach Morhofs Unterricht. — Den Deutschen galt lange Huetius Tractat als eine Art Bibel für die Beurteilung der Romane.

Dinge mit weit geholten Zierathen mehr und mehr aufsputzen (S. 198). Beispiele für diesen schwulstigen Stil sind ihm die Werke Quevedos und die Romanzen Góngoras. Der Don Quijote des Cervántes "eines Secretarii bey dem Duc d'Alba" gilt für Morhof als die "artigste Satyre die jemahls gemacht werden kan" (S. 199). Über die spanische Lyrik holt er bei Nicolas Antonio Rat. Garcisaso de la Vega und Bartolomé Leonardo Argensola werden genannt, der erste "welcher aus den Lateinischen und Italienischen Carminibus / die er fleisig gelesen / die beste Art zu poetisiren angenommen / auch einige Gleichförmigkeit der Italiänischen Reimgebäude der spanischen Sprache einverleibet (S. 202). Die spanischen Dramatiker waren Morhof so zu sagen unbekannt. Über Calderon herrscht im "Unterricht" volles Stillschweigen. Lope de Vega gilt ihm als ein gemeiner Poet. Er hat sämtliche aristotelischen Gesetze über den Haufen geworfen. Er hat sich an keine Regeln der Kunst gebunden, sondern "seine Feder lauffen lassen / wohin sie die Gedanken geführet." Dass Lope 1800 Dramen geschaffen, darf keiner als Wunder betrachten: "Denn / weil er keiner Reime sich gebraucht / so hat er viel eher damit fertig werden können.\*)

Kommt Morhof gelegentlich auch im Polyhistor (1688) auf spanische Dinge zu sprechen, so ist ihm wiederum meistens Nicolas Antonio maßgebend. Seine erstaunliche aber doch entlehnte Gelehrsamkeit gelangt hier zur Geltung. Büchertitel werden haufenweise angegeben, aber kein spanisches Werk wird besprochen. Freilich bemerkte Morhof zu seiner Entschuldigung: "Verum raro admodum ad nos isti libri perveniunt"\*\*). So wird unter anderem angeführt: Juan de Mal Laras: La filosofia vulgar (in der Ausgabe Madrid 1558), und Juan de Soropan de Rieros: Medicina Española contenida en proverbios vulgares de

<sup>\*)</sup> Anerkennender spricht Morhof von Lope im Polyhistor. B. I Lib. VII Kap. I § 8. "Enimvero, ut negandum non est, fuisse, in pangendis Versibus Vernaculis / prae omnibus Hispanis popularibus suis / felicem Lupum / cujus versus fundendi vis multorum admirationem excitavit." — Lope's: "Arte nuevo de hacer comedias", welcher schon einigen Pegnitschäfern bekannt war, wird auch hier erwähnt. Die Freiheiten, die sich Lope in seinen Comedias erlaubt hatte, werden teils entschuldigt, teils getadelt. — Über Lope sagt Morhof weiter: "Non sane video, qui non eodem jure possis loquacem rabulam / ad auram plebis captandam unice suis fucis intentum, et nescio quibus verborum sublimium lenonciniis / in tenui charactere, pueriliter lusitantem, optimo Oratori praeferre." — Morhof hatte die "Fama póstuma de Lope de Vega," des Juan Perez de Montalvan (Madrid 1636) und die im gleichen Jahre zu Venedig erschienenen: "Esequie Poetiche ovvero lamento delle Muse Italiane in morte del Signor Lope de Vega Poeta Spagnuolo" gelesen. —

<sup>\*\*)</sup> Polyhistor. B. I Lib. IV Kap. IV. § 18.

nuestra lengua (Ausg. Granada 1616—17) (Polyhistor. B. I. Lib. I. Cap. XVIII § 31); im Abschnitt über die "Lingua Hispanica: Covarrubias: Origines linguae Hispanicae\*) (er meint den Tesoro de la lengua Castellana Ausg. Madrid 1674) die zwei Hauptwerke Aldrete's: Origen y principio de la lengua Castellana" und die "Varias antigüedades de España, Africa y otras provincicias (B. I L. IV. Cap. IV § 18); im Abschnitt: "De scriptoribus ad Artem Poeticam facientibus" werden die Tractate über Poetik des Emanuel de Faria y Sousa, des Alfonso de Carvalho, des Pedro de Salas und Alfonso Lopez Pinciano erwähnt (B. I. Lib. VII. Cap. I. § 7) "Unter den "Rhetoribus atque Oratoribus sacris" treffen wir mit anderen die berühmten Spanier Juan de Valdés, Fray Luis de Granada und Juan de Avila (B.I. Lib. VII. Cap. IV. § 25—26). Der einzige Lope vertritt die Poesie, speziell die Komödie. Dagegen glänzt in Kapitel: "De scholasticis Realibus" eine schöne Reihe von spanischen Theologen und Scholastikern\*\*).

Ist Morhof's Gelehrsamkeit auch nur eine erborgte, so war er doch einer der wenigen Deutschen, die am Schlusse des 17. Jahrhunderts sich um die spanische Litteratur bekümmerten. Die Agudezas eines Gracians und die politischen Gedanken eines Diego de Saavedra y Faxardo beschäftigten lange Christian Thomasius, einer der besten Förderer deutscher Wissenschaft im 17. Jahrhundert. Bekannt ist, daß er im Jahre 1688 die erste Vorlesung in deutscher Sprache an der Leipziger Universität über: "Gracians Grundregeln, vernünftig, klug und artig zu leben" hielt\*\*\*). Im letzten Halbjahre der "Gespräche" 1690 (die erste deutsch geschriebene gelehrte Zeitung), rückte Thomasius

<sup>\*)</sup> Covarrubias "Tesoro de la lengua castellana" war gewöhnlich mit Aldretes "Origines linguae Hispanicae" zusammengedruckt (wie in der Madrider Ausg. 1674) Daher der falsche Titel bei Morhof.

<sup>\*\*)</sup> B. II. Lib. I. Kap. XIV § 14-59. Ich gebe hier die Namen der erwähnten spanischen Theologen und Scholastiker, nach den betreffenden §§ geordnet. Juan de Rada, Bartolomé de Medina, Nuño Cabezudo, Jaime de Granada, Francisco Murcias de la Liana, Pedro Hurtado de Mendoza, Francisco de Vitoria, Gabriel Vasquéz, Francisco Suarez (der bedeutendste unter ihnen und der bekannteste unter den Deutschen. Viele deutsche Theologen sind von Suarez Lehren beeinflusst worden. Leibnitz in den Nouveaux essais sur l'entendement humain (1704) Lib. IV. Kap. VII nennt Suarez einen gründlichen, tiefsinnigen Denker). Gregorio de Valencia, Francisco de Oviedo, Rodrigo de Arriaga, Didacus Alvarez, Juan de Lugo. — Eine Würdigung dieser gelehrten Spanier, welche in den damaligen theologischen Diskussionen oft als Orakel galten, und in dem Trentiner Concil eine große Rolle gespielt haben, hat der gelehrte Menéndez y Pelayo in seinem Werk: La Ciencia Española Mad. 1887 Tom. I und ff. versucht.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. K. Biedermann. Deutschland im 18. Jahrhundert, Leipzig 1880 II. T. I. Absch. S. 351.

eine Kritik des vielgelesenen Werkes des Diego y Saavedra: "Idea de un principe politico Christiano representado en cien Empresas" (S. 683 ff). Schon zwei Jahre früher, bereits im ersten Hefte seiner Zeitschrift (1688 Frankfurt-Leipzig) im Gespräche über "Schertz und Ernsthaffter Vernünftiger und Einfältiger Gedanken, über allerhand Lustige und nützliche Bücher und Fragen" wird des Don Quixote de la Mancha ("der sich eingebildet, er sey ein ümbschweiffender Ritter") und seines Dieners "Sancho Panscha" lobend gedacht\*).

Der Zürcher Gelehrte und scharfsinnige Kritiker Gotthard Heidegger vergafs die Spanier in seiner: "Mythoscopia Romantica" (Zürich 1698) nicht\*\*). Huetius Tractat galt ihm zwar als eine Hauptquelle, allein die bittere Persiflage, welche er auf sämtliche Romane ausübt, zeigt von wirklicher, direkter Lektüre\*\*\*). Den Cervántes hat Heideggerkennen gelernt, er nennt ihn "under den neuweren Lucianisirenden Schriftstellern". Sein "Quijote" meint er, sei wie alle Schriften Rabelais nichts anders "als eine Satyre oder Stachelschrift wider den andren" (vgl. die Zuschrift). Italien und Spanien sind "in dem Fleiß allerhand Romans auffzubringen nicht schläfferig gewesst" (S. 37). Deutschland folgte dem Beispiele der romanischen Länder, allein sagt Heidegger (85) "mich nimmt wunder, wo mancher Leser Gedult hernimmet die heutige Salbader (denn ich rede nicht eben vom Amadis, Gusman, Marcebille und dergleichen Kinderpossen, sondern auch von den besten und berühmtesten heutiger Zeit) durchzulesen".

Weit mehr als Heidegger verdient neben Morhof der schwülstige und lohensteinisierende Dichter Christian Heinrich Postel als ein Kenner der spanischen Litteratur genannt zu werden. Er hatte im Jahre 1693 für die Hamburger Oper ein Libretto aus Calderons Leben ein Traum bearbeitet (vgl. S. 60) und obgleich, er sich der Bequemlichkeit halber, einer holländischen Vorlage bediente, so hatte er, wie Weichmann richtig in der Vorrede zum "Wittekind" versicherte, neben vielen fremden Sprachen auch das Spanische inne+).

<sup>\*)</sup> Ich habe die "Gespräche Thomasius" leider nicht benutzen können und zitiere nur nach Prutz: Gesch. des deutsch. Journalis. S. 330 u. S. 396.

<sup>\*\*)</sup> Mythoscopia Romantica oder Discours Von den so benannten Romans, das ist erdichteten Liebes- Helden- und Hirtengeschichten: Von dero Ursprung, Einrisse, Verschiedenheit, Nütz- oder Schädlichkeit: Samt Beantwortung aller Einwürffen und vilen besondern Historischen und anderen anmüthigen Remarques. Verfasset von Gotthard Heidegger V. D. M. Zürich 1698.

<sup>\*\*\*)</sup> Er war ein Kenner der spanischen Litteratur sagt Bächtold in der Gesch, der deutsch, Litt, der Schweiz S. 174.

<sup>†)</sup> Der große Wittekind in einem Helden-Gedichte von Christian Heinrich Postel.

- Mit einer Vorrede von dessen Leben und Schriften von C. F. Weichmann, Hamburg 1724.

Seine Kenntnis der spanischen Sprache und der spanischen Litteratur bekundete Postel ganz besonders in dem lateinischen Briefe: "De linguae Hispanicae difficultate elegantia et utilitate μελετημα ad Plur. Rever. Dom. Jacobum a Mellen et Polyhistorem. Lubecensem", welcher in dem von Leopold und Jacob von Mellen redigierten Litteraturblatt für den Norden, in den "Novis Literariis maris Balthici" vom Jahre 1704 gedruckt wurde (S. 111 ff.). In diesem Briefe scheint mir, dass Postel gerade wie Harsdörffer und im Gegensatze zu Morhof seine Kenntnisse unmittelbar aus den Quellen schöpfte. Er besafs mehrere Ausgaben von spanischen Schriftstellern, unter andern die Gedichte Boscan's und Garcilaso's in der Ausgabe von Barcelona 1554 (ipse possideo, sagte Postel ausdrücklich S. 120-21). Von Góngora "dem Fürsten der spanischen Dichtung" sagt Postel: "Possideo ego editionem Bruxellensem anni 1659 elegantissimam quidem, Poemata ipsius, facile elegantissima de Polyphemo et Galathea, item de Pyramo et Thisbe, illud cum erudito commentario Don Garziae de Salzedo, hoc cum optimo illustrato et non indocto commentario Christophori de Salazar Mardones in apparatu meo librorum extant". Von den Werken Gil Polo's ist ihm "ad manum": Las Obras en Prosa y verso de Salvador Jacinto Polo, impressae Zaragozae 1670. Von Zavaleta die "Obras en prosa", (Edit. mea. Amst. 1672.) Die Werke des Gracian's "Huius viri sunt libri, quibus in eo genere, orbis terrarum nil majus vidit", waren für Postel eine Art poetisch-litterarische Bibel, er hatte sie beständig in den Händen. -Von gesunder Kritik ist aber in Postel-Briefen keine Rede. Überall leere Phrasen, nirgends ein begründetes, vernünftiges Urteil. Sprache und Dichtung der Spanier werden in ganz enthusiastischer und übertriebener Weise gepriesen. Gracian und Góngora sind nach Postels Meinung Götter, und Götter unterer Ordnung sind für ihn alle übrigen spanischen Schriftsteller, die er kennt. (S. 119 f.) "Sciendum autem Hispanicos poetas nonnullus tanta elegantia, suavitate, eruditione, majestate etc. scripsisse, ut nulli herbam dent. Divinam enim illam sublimitatem, quae ab hominibus separat, et poësin illorum linguam esse voluit, ita feliciter assecuti sunt, ut in illo puncto vix Graecis et Latinis cedant". Nicht wenige Spuren der leeren, schwülstigen Prosa der spanischen "Seicentisti" sind in dem Briefe leicht zu erkennen. Will Postel irgend ein Lob aussprechen, so drückt er sich folgendermassen aus: "Quis unquam cultius et selectius scripsit, in Historias Mariana, in Politicis Saavedra, in Theologis Gueva[r]ra u. s. w. oder:

"Ubinam Phrases suaviores atque copiosores, quam apud dictum Saavedram, item Johannem de Zavaleta u. s. w.

Gleich im Anfange des Briefes zitiert Postel eine gelehrte Epistel eines Dr. Casparis Lindenbergii: Linguae Hispanicae utilitatibus Theologicis (S. 112), die mir leider unbekannt geblieben ist, und welche oft von Postel in seiner, für unsere historische Entwickelung

wichtigen Schrift, zu Rate gezogen wurde.

Was die spanische Sprache betrifft, so ist Postel der Meinung, Vossius, welcher sagte "Horum (Hispanorum nämlich) idioma tanta prae se ferre majestatem, ut non modo alias dialectos a Latino sermone prognatas, sed et omnium gentium linguas superet longissime (S. 128). An diese Sprache, welche über alle anderen den Sieg trägt "suavi et copiosa sive in troporum felici audacia et sublimitate et quidquid harum amplius u. s. w. macht Postel, angeregt von Aldrete: Del origen de la lengua castellana (von Postel S. 115. zitiert) einige natürlich unglückliche etymologische Versuche. nach dem Lobe Mariana's, einiger politischer und kirchlicher Schriftsteller, bespricht er die besten spanischen Prosaiker. Cervántes eröffnet die Reihe (S. 118): "Unicum inter omnium est Michael de Cervantes in sua elegantissima et nunquam satis laudata satyra, quae vulgo sub nomine Don Quixote de la Mancha nota". In der Satire steht ihm Luis Velez de Guevara ebenbürtig. Über alle anderen emporragend sind Quevedo und der "summus", "unicus" Gracian. "Ille in ligata et soluta oratione, in seriis et jocis, in moralibus et satyris, in oratoriis et politicis se virum praestitit. Hic vero summus Gracianus, qui vere omni encomio major, nihil non intactum reliquit, quo sui admirationem moveret. In stylo enim illo nemo tersior, in phrasibus nemo uberior, in metaphoris nemo judiciosior, in majestate nemo sublimior, in allusionibus nemo felicior". Damit man "ex ungue leonem" kenne, giebt Postel (S. 119) eine recht emphatische und rethorische Stelle aus Gracians "El Criticon", welche nach Postels Meinung "non tantum Patriam ipsius sed universum Orbem stupefecit". - Über das Drama der Spanier ist Postel ebenso arm an Nachrichten als Morhof (Nicolas Antonio und Morhof sind zwei Quellen für unseren Postel) und doch wird von dem Theater der Spanier berichtet: (S. 119 "Comoediarum solum in regno illo unico tanta est copia, ut reliquam universam vincat Europam". Und mit dieser vagen Allgemeinheit ist Postels Urteil über die Comedias der Spanier abgeschlossen. - Unter den epischen Dichtungen wurden Balbuenas "El Bernardo", die "Nápoles recuperada por el Rey Don

Alonso" des Francisco de Borja und der "Pelayo" des Alfonso Lopez erwähnt, und neben diesen das von Postel bevorzugte "göttliche" Gedicht "El Macabeo"; "meo autem judicio, in quo spero non fallor, omnium optimus est: Miquel de Silveira in divino poëmate: El Macabeo". Die von den Deutschen später so beliebte "Arancana" scheint Postel nicht zu kennen. — Unter den Lyrikern nimmt Francisco de Quevedo eine der ersten Stellen ein: "Est admodum suavis, et exceptis satyricis nonnullis, intellectu facilis, singularo donum postfidet, seriis jocosa miscendi, et gravissimus philosophiae sententiis carmina sua ornandi". Boscan, Garcilaso, Juan de Tassis Villamediana muſsten dem Góngora, dem anderen Angebeteten Postels weichen (S. 122). Sed quid mihi mentem occupat, quod magni Gongorae hactenus sim oblitus? Principe loco illum ponere debuissem u. s. w. Die Phrasen nehmen kein Ende. Als Beispiel der Lyrik Góngoras giebt Postel das mit Bildern überfüllte, doch melodisch zarte Sonett:

"Tras la vermeja Aurora, el sol dorado"

Lope de Vegas "Arcadia", Montemayors "Diana" und deren Fortsetzungen des De Castro und Gil Polo vertreten die Gattung des Schäfergedichtes. Es folgt die Sprüchwörterlitteratur mit den Hauptrepräsentanten, das Commentar des Herman Nuñez über die "Refranes ó Proverbios", und Mal Laras "Philosophia vulgar", "Quaenam autem linguae, Graeca ed Latina exceptis, illis (Proverbiis) Hispanica fertilior est? In der politischen Litteratur ist Gracian wiederum ein unerreichter Riese: "Sed quid per ambages circumeo? Unicum Gratianum nominando res decisa est, El Politico Fernando, el Héroe, el Discreto, el Oráculo manual u. s. w. Die Erwähnung einer Anzahl moralischer und theologischer Werke der Spanier schließen die lange Epistel, welche trotz der widerlichen Gracianischen Emphase, trotz ihrer für jene Zeit leicht erklärlichen kritischen Schwäche, doch als wichtiges Dokument für die Gelehrsamkeit Postels gelten darf und die Schule so ziemlich bestimmt, an welcher der Verfasser des großen Wittekind herangewachsen ist.

Von Postels Dichtung meldet Weichmann, dass: "wie emsig er auch den Spaniern und Italiänern, nebst unserem Lohenstein folget, dennoch von deren hochtrabenden schwülstigen Schreib-Ahrt gar merklich abgehet."\*) In Wirklichkeit aber kann Postel als ein Schüler Gracians und Góngoras betrachtet werden. Die Leere und die Extra-

<sup>\*)</sup> Wittekind: Vorrede. — Anders aber J. J. Bodmer in den "Betrachtungen über die poetischen Gemählde der Dichter", Zürich 1741. 7. Abschnitt.

vaganz der Gedanken wußte er mit einer schwülstigen und hochtönenden Sprache zu verbinden. Im "Wittekind" trugen ihn die weitgespannten Flügel seiner epischen Muse nicht weit. Er schmückte seine Verse mit dem schwerfälligen gelehrten Ballast von Citaten aus alten und neuen Dichtern. Er hatte durch Happels Roman: "Der sächsische Wittekind" und durch Hitas "Guerras civiles de Granada" Anregung empfangen. Er liefs seinen Helden oft an den sonnigen Gestaden Andalusiens landen, hütete sich nicht vor Anachronismen, versuchte die Ruinen Granadas und des magischen Schlosses der Alhambra mit den Farben der vergangenen maurischen Herrlichkeit wieder zu beleben\*), träumte, wie Hita, von den Liebschaften der Aljerez und Khalifen, besang die Abenteuer der Fatima, Galjana und anderer und schuf ein Werk, welches sogleich in Vergessenheit geriet und für den Forscher noch ermüdender und langweiliger zu lesen ist, als jene galanten Romane der Mlle. de Scudéry und Mme. de Lafayette, welche zum größten Teil aus Hitas schönem, romantischen Werke hervorgegangen waren.\*\*)

Postels Schwanengesang hat uns bereits an die Schwelle des neuen Jahrhunderts gebracht \*\*\*). Seitdem die Pegnitzschäfer vom litterarischen Schauplatze verschwunden waren, erlahmte in den deutschen Schriftstellern das Interesse für Spanien. Der Schelmenroman verlor seine ganze Originalität und verfiel in die endlosen und abgeschmackten Reiseabenteuerlichkeiten, bis er durch die Robinsonaden neues verwandtes Blut erhielt. Aus dem Spanischen übersetzte man 1671 nach französischer Vorlage den Roman Quevedos "Don Pablo de Segovia": Der abenteuerliche Buscon, eine kurzweilige Geschichte. Als Anhang war "Der Ritter der Sparsamkeit" hinzugefügt (Frankfurt 1671)†). Den ganzen "Don Quixote" übersetzte man zum ersten Mal im Jahre

<sup>\*)</sup> Postel kann in dieser Beziehung als Vorläufer jenes Joseph Freiherrn von Auffenberg betrachtet werden, welcher in Karlsruhe 1829—1830 das ungeheuerliche, 1511 Seiten starke dramatische Gedicht "Alhambra" in 3 Teilen veröffentlichte.

<sup>\*\*)</sup> Anderer Meinung war freilich Weichmann, welcher, nachdem er in seiner oft erwähnten Vorrede, dem "Wittekind" alles mögliche und unmögliche Lob gespendet, so endigte: "Kurz ich bin versichert, daß, wenn diess Werk völlig wäre ausgearbeitet worden, Teutschland weit größeren Ruhm davon gehabt hätte, als Italien von seinem Tasso und Marini zugleich."

<sup>\*\*\*)</sup> Postel starb 1705. Der große Wittekind erschien erst 1724.

<sup>†)</sup> Vgl. E. Mérimée: Essai sur la vie et les oeuvres de Quevedo, Paris. 1886, S. 461.

<sup>— 1704</sup> erschien zu Kopenhagen eine weitere deutsche Übersetzung aus Quevedo: "Reisen in die andere Welt" — Lustige und sinnreiche Schriften — (Mérimée S. 461).

Frankfurt\*). Matthaeus Drummer von Padenbach übersetzte 1683 die poetischen Erzählungen "Noches de invierno" des Antonio de Eslava (Pamplona 1609)\*\*) und führte damit W. von Willenhag zu seinen komischen Romanen: "Teutsche Winternächte" und "Kurtzweilige Sommertage"\*\*\*). Schon 1676 hatte Lohenstein, welcher die Italiener, die Spanier und Holländer gern nachahmte, der Gracian Deutschlands, das Panegyrikum; "El político Fernando" seines Vorbildes übersetzt†). Im Jahre 1692 wurden die "Sueños políticos",

<sup>\*)</sup> Der Übersetzer des Quijote von 1734 fand die Schreibart der Baseler Ausgabe zu "schweizerisch und undeutlich" — Vorrede zum "Don Quixote", Leipz. 1734.

<sup>—</sup> In der Schweiz erschien somit die erste vollständige Übersetzung des Romans des Cervántes. Ein Schweizer war es ebenfalls, welcher das Genie des Spaniers in Deutschland verkündigte.

<sup>—</sup> Bereits im Jahre 1722 unterschreibt sich ein Schweizer, ein Mitglied der "Bernischen neuen Gesellschaft": Don Quixote. Vgl. Bernisches Freytagsblätlein. Bern 1722 I. Teil.

<sup>\*\*)</sup> Eine zweite Ausgabe der deutschen Übersetzung (Winternächte) erschien zu Nürnberg 1699.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. Bobertag a. a. O. II. 2 Th. S. 142.

<sup>†)</sup> Bald Gracians staatskluger katholischer Ferdinand, aus dem Spanischen übersetzt von Daniel Caspar von Lohenstein. Jena 1676. Vgl. Gödecke III. S. 270.

<sup>—</sup> Ticknor: Geschichte der schönen Litteratur in Spanien. Übersetzt von Julius B. II S. 312 spricht von französischen, italienischen, englischen, lateinischen Übersetzungen der Schriften Bald. Gracians und vergifst die Deutschen.

<sup>—</sup> Lohenstein, welcher das Manirirte Gracians nachzuahmen verstand, ein vorzüglicher Kenner der italienischen Litteratur und ein Gelehrter in manchen Dingen hat jeweilen in den Vorstudien zu seinen Trauerspielen auch die Spanier berücksichtigt. Vor allen den Diego de Saavedra y Faxardo, dessen "Política christiana" er in der Vorstudie zur "Cleopatra" und in der Auffassung des abgeschmackten, unverdaulichen Romans "Arminius" benutzte. Vgl. über die Cleopatra K. Müller: Beiträge zum Leben und Dichten Daniel Kaspers von Lohenstein. Breslau 1882, S. 77.

Diego de Saavedra war ein Liebling der Deutschen des 17. Jahrhunderts. Sein Hauptwerk war schon von Hermann Julius, dem Sohne des Herzogs Julius von Braunschweig, nach dem Lateinischen des Saavedra selbst (Brüssel 1640) ins Deutsche übersetzt: Ein Abrifs eines christlichen Politischen Printzens in 100 Sinnbildern zuvor auss dem spanischen und lateinischen nun ins Deutsche versetzt. — In Amsterdam bei Joh. Janssonio dem Jüngeren 1655.

<sup>—</sup> Auch deutsche Gelehrte im Anfang des 18. Jahrhunderts gedenken oft des Diego de Saavedra. Vgl. E. Kapp, Vorrede zu seiner Übersetzung der "República literaria". Leipz. 1748 S. 8, S. 71 ff. Über den berühmten spanischen Diplomaten u. Schriftsteller. Vgl. Conde de Roche y D José Pio Tejera: Saavedra Fajardo, sus pensamientos sus poesias, sus opúsculos. Murcia 1884.

Politische Träume des Baltasar Gracians in der Verdeutschung von G. Martzi in Frankfurt veröffentlicht.

Dann war Jahrzehnte lang nicht mehr von Spanien und spanischer Litteratur bei den deutschen Schriftstellern die Rede. Das nämliche Schicksal traf auch Italien. Und Frankreich trat im Zeitalter Gottscheds als allein herrschender Souverän an die Spitze jeder litterarischen Bestrebung der Deutschen.

## Curriculum vitae.

Sono nato nel 1867 ad Intra e fu ottima cura dei miei genitori il dirozzarmi ancora in tenera etă. Ho passato da una scuola all' altra, dal 5º all' 8º anno a Ligurno (nel Varesotto) dove m'istrui un prete Don Aghemio, a cui ora perdono senza amarezza alcuna i digiuni inculcatimi ed il suo staffile, dall' 80 al 90 anno a Roveredo nel Canton dei Grigioni in un melanconico ritiro, dal 90 al 100 a Legnano in casa del suaccennato Reverendo, dal 100 al 120 nel cosidetto Ginnasio di Bellinzona, dal 120 al 150 nell'Istituto Baragiola a Riva San Vitale. Dopo d'aver digerito o bene o male le materie commerciali, e certi libri di contabilità che non m'andavano troppo a genio, desioso di nuovi studi, abbandonavo il suolo Italiano e frequentavo sino al 18º anno la "Kantonschule di Aarau". Qui ho cominciato, per disgrazia forse la lettura assidua di poeti e scrittori d'ogni sorta ed ho ordito i primi fili alla mia tragedia. Anche certe teste e figure d'artisti ch'io mi provavo a copiare m'interessavano molto piu dei prismi e dei modelli di stereometria che abbondavano nella scuola di Aarau. Quando si trattava d'entrare al Politecnico di Zurigo, io sognavo già, benche a borsa vuota, un viaggio in Ispagna, una brillante carriera letteraria, una vita piena di rose. L'illusione fu amara allorche mi trovai iscritto fra gli allievi del corso meccanico e m'abbisogno per corrispondere all' obbligo di migliorare l'industria paterna, far piani di caldaie e di ruote e sciupare il mio povero cervello in problemi di geometria descrittiva, in formole integrali ed idrauliche e congeneri. Ho lottato due anni fra il dovere e la mia irresistibile passione letteraria. Il mio primo tentativo di fuga avvenne al chiudersi del primo semestre. Da Milano mi ricondussero a Zurigo ed io continuavo gli studi e pensavo soffrendo a nuove ed inutili evasioni. Confesso che ad ogni semestre, una volta almeno davo un addio eterno al Politecnico, ma vi ritornavo sempre e riprendevo i corsi interrotti nell' abborrito palazzotto di Don Rodrigo. Finalmente nell' Ottobre del 1887 lasciavo desolati i parenti e coll' inferno in cuore, senza niuna risorsa salpavo da Genova per la Spagna. Ho vissuto da povero otto mesi all'incirca a Barcelona, fra i miei libri, con tutto il calore romantico dei miei vent' anni, sorretto ed incoraggiato da indimenticabili amici Nel Maggio dell' 88, rientravo in famiglia e mio padre mi perdonava le mie colpe e con sublime abnegazione metteva una pietra sul passato e mi permetteva di studiare tutt' altra cosa che la meccanica all' universită di Zurigo. Dall' inverno dell' 88 in qua sono stato allievo di filologia romanza, në mai mi capitŏ di mutar d'ideali, quantunque convinto di riuscire a poco o a nulla.

A mio padre, uomo di saldo carattere e di saldi affetti, debbo in prima linea pei suoi sacrifici immensi la mia riconoscenza. Non minor gratitudine mi lega a mia madre che m'istillò il primo amore alla natura e all' arte e sviluppò in me quei sentimenti senza dei quali mi sembra impossibile il penetrare addentro l'anima di qualsiasi scrittore. Al Prof. Rahn per le sue lezioni e per la sua commovente amicizia massime nei tempi critici della mia vita, al Prof. Heim pei suoi corsi di geologia ch'io ho seguito regolarmente per ristorarmi da certe noie matematiche, ai miei amici di Spagna, in special modo al Prof. e medico Don Juan de Rull ed al Sr D. José Antonio de Trias cuor di Catalano impareggiabile, al defunto Prof. Breitinger, al Prof. Morf che più d'ogni altro insegnante influi ad avviarmi sulla retta via scientifica, ai Prof. Bächtold, Schweizer-

Sidler, Stiefel, Ulrich sono pure in obbligo di profonda riconoscenza.

Maggio 1890.

11 F Kailler mile use the sel 3/14/11







